# PEUTU5

Kritische Wochenschrift für Volkswirtschaft u. Finanzwesen

Man abonniert beim Budhandel, bei der Poft und Berlin, den 3. Januar 1914.

direht beim Berlage für 4,50 Mik. vierteljahrlich.

Zibliothek

Liebeskohn. Königsberger Handelshochschulkurs

Die lohnrechtliche Natur eines Liebesver= hältniffes war jungft vor berliner Raufmanns: richtern Gegenstand der Erörterung. Angestellte eines berliner Detailkaufmanns flagte auf viertausend Mark rückständigen Lohn. Der Chef verweigerte die Zahlung mit der Begründung, daß er mit der Klägerin ein Liebes= verhältnis unterhalten und mährend der Zeit ihrer Anstellung reichlich für ihren Unterhalt geforgt habe. Nach Zeitungberichten ergab die Beweisaufnahme, daß der Kaufmann der jungen Dame eine elegante Wohnung unterhalten und sie gekleidet hatte und nach Geschäftsschluß stets mit ihr gemeinsam soupieren gegangen mar, nachdem sie zumeist vorher Theater und Vergnügunglotale besucht hatten. Das Gericht wies die Forderung der Klägerin ab und gab der Ansicht Ausdruck, daß die Entschädigung für die kaufmännischen Dienste der Handlung= gehilfin mit ihrem Einverständnis in Form von Gewährung der Wohnung, der Rost und aller sonst zum Lebensunterhalt notwendigen Zuwendungen an Stelle eines feststehenden Gehaltes abgegeben worden sei.

Georg Hermann, der Dichter der Jettchen Gebert, hat mich auf dieses Urteil des berliner Kausmanngerichts ausmerksam gemacht und den mir übersandten Zeitungaußschnitt mit den folgenden Worten begleitet: "Dieses Urteil ist der schwerste Schlag, der der Gesamtheit der weiblichen Angestellten, die gewiß hart genug tämpsen müssen, je versetzt wurde, und öffnet der Prostitution im kausmänischen Leben Tür und Tor. Sin Aequivalent, das die Frau, ganz gleich in welcher Höhe, für ihre Liebe empfängt, kann doch nur ein ganz merkwürdiges Emsinden mit einem solchen für kausmännische Arbeits-

leistung identifizieren. Es ist tief bedauerlich, daß ein Gericht, gestütt auf die Weisheit der Bargaraphen, zu dem Resultat kommt, diese hoffentlich allein stehende Anschauung eines Brivatmannes rechtskräftig zu machen." habe die Worte des Dichters (es ift das Vor= recht der Dichter, daß "ihr Aug' im holden Bahnsinn rollen" darf) in der Biedergabe fo gemildert, daß er nicht zum Dank für seine Menschenliebe noch obendrein Richterbeleidigung eingesperrt wird. ich bin mit ihm der Ansicht, daß dieses Urteil eine eingehende Eiörterung verdient und für die gesamte weibliche Angestelltenschaft sowohl in sittlicher wie in rechtlicher Beziehung höchst bemerkenswert ist. Nur scheint mir Georg Hermann in einem wesentlichen Punkt stark daneben zu greifen. Er diskreditiert die, die er verteidigen will, von vornherein dadurch, daß er die Zahlungen des Kaufmanns für und an seine Geliebte ohne weiteres als solche bezeichnet, die sie als "Aequivalent für ihre Liebe" empfangen hat. Denn damit macht er ihr von vornherein den Vorwurf der Prostitution unter der man die Hingabe von Liebe gegen Geld unter Ausschließung aller ethischen Motive zu verstehen hat. Das wundert mich bei einem Dichter. Mag sein, daß die Sache in diesem Falle so lag. Aber dürfen wir das unter allen Umständen und ohne weiteres so annehmen? Doch wohl nicht. Es ist doch durchaus denkbar, daß eine — fern von den Grenzen der Konvention fich bewegende, deshalb unter Umständen menschlich hoch zu wertende — Zu= neigung zwischen beiden Teilen bestanden hat. Dann muß man die Ausgaben mindestens in zwei Teile teilen: In diejenigen, die der Mann

zu Zwecken des eigenen Komforts machte, indem er eine Wohnung einrichtete, in der auch er sich behaglich fühlte und indem er Geld ausaab für Vergnügungen, an denen auch er sich beteiligte, und in diejenigen Gelder, die er zum persönlichen Verbrauch seiner Geliebten zur Verfügung stellte. Diese Gelder sind wieder unterschiedlich zu betrachten: Man muß nämlich auseinander halten die Taschengelder und normalen Unterhaltskosten von denjenigen Toilettenaufwendungen, die über den standesgemäßen Aufwand einer Handlung= gehilfin hinausgehen. Möglich, daß das junge Mädchen an besonders schönen Kleidern viel Vergnügen fand. Aber sicher ist, daß der Mann die besondere Eleganz in der Kleidung nicht nur um des Mädchens willen, sondern um seinetwillen sich etwas kosten ließ, um nach außen hin mit ihr, seinem Stand entsprechend, repräsentieren zu können. Mithin kann über= haupt unter rechtlichen Gesichtspunkten nur dasjenige als Gehalt gewertet werden, was für den normalen Aufwand vom Prinzipal hingegeben wurde.

Der 59. Paragraph des Handelsgesetzbuches bestimmt, daß der Handlunggehilfe (natürlich auch die Gehilfin) "soweit nicht besondere Ver= einbarungen über die Art und den Umfang seiner Dienstleistungen oder über die ihm zukommende Vergütung getroffen sind, die dem Ortsgebrauch entsprechenden Dienste zu leisten, sowie die dem Ortsgebrauch entsprechende Vergütung zu beanspruchen hat. In Ermangelung des Ortsgebrauchs gelten die den Umständen nach entsprechenden Dienste als angemessen." Während die Vergütung für den gewerblichen Arbeiter unbedingt in barem Gelde bestehen muß, kann der Handlunggehilfe nach dem Trucksystem, d. h. also durch Lieferung von Waren, aber auch durch die Gewährung von Unterhalt entlohnt werden. Für den Richter lag im vorliegenden Fall mithin die Sache so, daß er sich fragen mußte: War über die Ver= gütung eine Vereinbarung getroffen? Ift eine Vergütung gewährt worden? Entsprach diese Bergütung der Höhe und der Art nach dem Ortsgebrauch oder war sie den Umständen nach angemessen? Hätte sich das Kaufmanns= gericht auf den Standpunkt gestellt, den Georg Hermann einnimmt, so hatte es zu einer Berurteilung des Prinzipals kommen müssen. Dann nämlich hätte es den Gesamtauswand des Raufmanns für die Klägerin als Liebeslohn betrachten und mithin glatt die Frage verneinen muffen, ob ein angemeffener Lohn für die Arbeitleistung gewährt worden sei. (Darüber, daß keine Vereinbarungen getroffen worden sind,

scheint unter den Parteien kein Streit bestanden zu haben.) Auf diesen Standpunkt aber konnte das Gericht sich auf keinen Fall stellen. Es konnte das nicht, da es mit dieser Auffassung die sittlichen Qualitäten der Klägerin unter allen Umständen herabzesett haben würde. Es mußte mithin die Gewährung von Unterhalt als eine Entlohnung der Arbeitleistung betrachten und hatte lediglich nunmehr zu prüfen, ob die Höhe der Auswendung angemessen war, da die Art der Lohnzahlung durch Unterhaltsge= währung nach dem Handelsgesethuch erlaubt ist. So ist juristisch das Urteil des Kaufmanns=

gerichts durchaus gerechtfertigt.

Wirft nun dieses Urteil den Schatten un= moralischer Auffassung auf die Richter? Man mag über die Urteile von Kaufmannsgerichten denken, wie man will. Sie sind oft rechtlich angreifbar. Aber im allgemeinen kann man den Kaufmannrichtern eine unmoralische oder unsoziale Denkungsweise nicht vorwerfen. Immer= hin ist der Kaufmannsgerichtshof besetzt von Gehilfenvertretern und Vertretern der Prinzipale. Nun werden allerdings enrangierte Frauenrecht= lerinnen behaupten, daß Mann Mann bleibe, aleichaültig, ob es sich um Angestellte oder Chefs handele, und daß daher die Frau vor den Kaufmannsgerichten ebenso schuklos sei wie vor jedem Männergericht und vor jedem Männer= Möglich, daß der Mann oft hart über das Weib urteilt. Möglich auch, daß vielfach auch das Zusammengehöriakeitgefühl der Klasse bei den Handlunggehilfen nicht so scharf außgeprägt ist wie bei den Arbeitern, die als Beisiker der Gewerbegerichte judizieren. Aber im allgemeinen sehen doch die Gehilsenvertreter der Kaufmannsgerichte im Weib in erster Linie die Kollegin, besonders in den Fällen, wo man sich mit der Rivalität der weiblichen Angestellten als Verkäuferin usw. bereits endgültig abgefunden hat. Besonders scharf aber pflegt auch der anständige Teil der Prinzipalität den kaufmännischen Arbeitgebern dann auf die Finger zu passen, wenn irgendwie Ausbeutung der weiblichen Handlunggehilfen in punkto Liebe durch das wirtschaftliche Uebergewicht des Chefs in Frage zu kommen scheint. Man muß mit= hin bis zum Beweise des Gegenteils auch für den vorliegenden Fall annehmen, daß nicht bloß der Paragraph schematisch angewandt, sondern die Umstände des Falles sorgfältig erforscht sind. Vermutlich geht der Fall in die zweite Instanz, da das Objekt hoch genug und man wird ja dann hören können, wie gelehrte Richter über den Spruch der Laien= richter denken.

Trop allem und allem aber muß zu= gegeben werden, daß die Angelegenheit ein bitteres Nachempfinden in uns zurückläßt. Man wird zunächst unwillfürlich sich selbst die Frage stellen, ob nicht das Gesetz, das solchen Spruch nicht nur ermöglichte, sondern erzwang, abanderungbedürftig ift. Der Bebel für die Befferung scheint gegeben. Man braucht ja nur ent= sprechend ben Vorschriften ber Gewerbeordnung Barzahlung als alleinige Form der Entlohnung Buzulassen. Für die Großstadt mare das unbedingt durchführbar. Aber für ein Gefet, das "von der Etsch bis an die Memel, von dem Rhein bis an den Belt" gelten foll, muß man die mannigfaltigen Berhältniffe in Betracht diehen, bie in Frage fommen konnen. Nun ift aber in fleineren Städten und Landflecken 3. B. die Aufnahme ber Handlunggehilfin in die häusliche Gemeinschaft noch gang und gabe und vielfach wohl auch notwendig. Vielleicht, daß in ein paar Jahrzehnten die Verhältnisse sich durch= gangig fo geandert haben, daß mit dem Rudiment aus vergangenen Tagen völlig aufgeräumt werden fann. Aber eine fo raditale Nenderung ist heute nicht ohne weiteres möglich. Bleibt also allein das moralische der Angelegenheit. Sier kann ich dem anklagenden Boeten folgen. Nicht seinen einzelnen Leit= fägen, aber doch immerhin dem gesamten Gedankeninhalt seiner Anklage. Aber mich treiben dabei andere Grundanschauungen als ihn. Er wurzelt doch mit feiner ganzen Entrüftung in den Anschauungen der offiziellen bürgerlichen Moral. Er verurteilt als Dichter natürlich nicht das freie Berhältnis, aber er wertet es doch sittlich unter allen Umständen niedriger als die offizielle Ehe. Wenn man fich nun einmal auf ben Standpunkt ftellt, bag im vorliegenden Falle nicht Geld ein Mladchen zur Proftitution reizte, sondern baß ein Liebesverhältnis vorlag, das zwar nicht nach den Gesetzen des Staates aber eventuell nach dem Roder von Liebesleuten als eine eheähnliche Verbindung angesehen werden konnte, ja wenn man z. B. annimmt, daß das Mädchen vielleicht geglaubt hatte oder glauben durfte, ihr Liebesschifflein werde zum Schluß doch noch in ben Ghehafen einlaufen, dann ift unter Umständen die Leistung der Geliebten in wirtschaft= licher Hinsicht ähnlich zu bewerten wie die geschäftliche Leiftung der Chefrau. Gine solche Betrachtung — ich will bahingestellt sein laffen, ob sie fich fittlich rechtfertigen läßt ober nicht führt uns aber auf das eigentliche Problem ber Angelegenheit und auf denjenigen Bunkt, ben die Schützer der Frauen vornehmlich ins

Auge fassen sollten. Denn hier liegt der Fehler des Männergesehes und des Männerrichterspruches.

Die Chefrau, die im Geschäfte des Mannes mitarbeitet, hat ohne besondere Vereinbarungen keinen Anspruch auf Gehalt und Entlohnung. Der Gesekaeber stellt sich hier auf den Standpunkt, daß die Chefrau mit ihrer Mitarbeit einer sittlichen Bflicht genügt, und wenn sie Gehaltsansprüche geltend macht, so muß sie nachweisen, fraft welchen besonderen Rechtstitels ihr dieser Lohn zukommt. Daß die Frau verpflichtet ift, im Geschäft des Mannes mitzu= arbeiten (was ja nur verlangt werben kann. wenn der Mann der Unterstükung der Frau bedarf, und wohl auch, wenn es dem Stande bes Mannes entspricht, daß die Frau mit= arbeitet), ist eine sehr vernünftige und für die Selbstwertung der Frau bedeutsame Verpflich= tung. Aber wenn jede Arbeit ihres Lohnes wert ist, warum soll die Frau für ihre Arbeit nicht entlohnt werden? Mag ihr hinterher die Bflicht zudiktiert werden, mit dem so gewonnenen Einkommen zu den Rosten des gemeinsamen Unterhaltes beizutragen. Aber zunächst muß ihr der Mann das bezahlen, was sie an Arbeit leistet. Ich gehe in dieser Forderung sogar so weit, daß ich da, wo die Frau wirklich wirksame hauswirtschaftliche Arbeit leistet, ihr dafür mindestens das als Lohnforderung gegen den Mann zustehen muß, was über die für sie aufgewendeten Unterhaltskosten hinausgeht. Wenn wir das als Regel der wirtschaftlichen Auseinandersetzunng von Cheleuten aufstellen, fo würden zunächst die arbeitleiftenden Ghe= frauen vielfach von der Entwürdigung befreit werden, daß sie um das notwendige Taschengeld beim Mann betteln gehen müssen. Dann aber würde auch im vorliegenden Kall analog die Scheidung gemacht werden können zwischen Ge= halt und Aufwand für gemeinsame Kosten. Gerade von diesem — sicherlich von den Verfechtern der Frauenrechte durchaus gebilligten — Standpunkt würde aber das Urteil im vorliegenden Falle genau so ausfallen muffen, wie es geschehen ist. Und ich glaube, diese auf Um= wegen gewonnene Probe auf das Exempel zeigt die Berechtigung des fritisierten Richterspruches. Nicht bloß nach dem Paragraphen, sondern auch nach der Sitte höherer Ordnung.

Es tut mir aufrichtig leid, dem Freunde die dankenswerte Anregung, die er mir mit seinen Zeilen gab, mit dem Undank negativ lautender Kritik lohnen zu müssen, aber der Impuls des Dichters ist nun einmal anders gesartet, als das nüchterne Wägen des Rechtssund Wirtschaftkritikers.

# Worrechtaktien als Kapitalanlage.

Bon Mar Cbitein= Niederlöfinik.

Von dem Niedergang, der im letten Jahre bei mehreren Aftiengesellschaften zu verzeichnen war, sind namentlich die Besitzer der Vorrechtaktien unangenehm überraicht worden. Denn es fann feinem Zweifel unterliegen, das viele Vorrechtaktionare in einer falichen Auffassung von dem Werte ihrer Anlage befangen waren, und daß sie diese nicht gewählt hatten, wenn sie über deren durchaus un= zuverlässigen Charakter aufgeklärt worden wären. Es dürfte daher angebracht fein, weitere Rreife von Rapitalisten auf die erheblichen Nachteile und sehr geringen Vorzüge berjenigen Urt von Vorrechtaktien hinzuweisen, welchen ein feststehender, keinerlei Schwankungen unterworfener Unteil am Reingewinn des Unternehmens zugesichert wird. Um die Ber= hältnisse richtig zu erkennen, muß man sich zunächst daran erinnern, daß im allgemeinen die Aktien= gesellschaften zwischen zwei Wegen wählen, sofern jie den öffentlichen Geldmarkt in Unspruch nehmen wollen: der eine führt durch die Ausgabe neuer Alftien zum Biel, der andere burch die Aufnahme einer regelmäßig zu verzinsenden und zu tilgenden Schuld, zu beren Sicherheit meistens die Immobilien baw, deren Bubehör verpfändet werden. Der erfte Modus der Rapitalsbeschaffung hat oft die uner= wünschte Nebenwirkung, daß er die Dividende, wenn vielleicht auch nur vorübergehend, herabdrudt, mab= rend ber andere dem Unternehmen Berpflichtungen auferlegt, beren prompte Erfüllung nicht nur eine der wichtigften Aufgaben der Berwaltung wird, fondern gleichfalls die Folge haben könnte, daß zu= nächst die Rente ber Aftionare eine Schmälerung erfährt.

Jeder diefer Umftande läßt fich nun in ge= wiffem Umfange durch Schaffung ber fogenannten "Borrechtaktien" vermeiden, welchen das "Recht" zugesprochen ift, aus dem nach Vornahme der Abschreibungen und Rüchstellungen sich ergebenden Reingewinn eine Rente von bestimmter Bobe meist von 4½ % bis zu 6 % — zu erhalten, bevor an die Besitzer der Stammaktien etwas gezahlt würde. Wohlgemerkt, eine Verpflich= tung zur Zahlung übernimmt die Gesellschaft nicht; sie macht nur oft das Bugeständnis, baß bie als "Dividende" bezeichnete Rente nachge= zahlt werden foll, wenn in dem einen oder anderen Jahre der Reingewinn nicht oder nur teilweise gur Dedung ber Unsprüche ber Vorrechtattionare ausreichen sollte. Die Nachteile einer Unlage in diefem Inpus von Wertpapieren liegen so flar auf ber Sand, daß man fich wundern muß, in welchem Um=

fange er boch in weiteren Rreifen von Rapitalisten Aufnahme finden konnte: benn gurgeit werden an der berliner Borie die im Boritebendem charatterisierten Vorrechtattien von dreizehn Andustric= gesellschaften im Aennwerte von über 60 Mil= lionen M. gehandelt. Die Placierung eines folch bedeutenden Betrages ware nicht möglich ge= wesen, ohne die Mithilfe gerade kleinerer und mitt= lerer Rapitalisten, von denen anzunehmen ist, daß fie über die finanzielle und rechtliche Ronftruktion einer derartigen Anlage um so weniger im klaren. find, als beren empfindliche Nachteile erfreulicher= weise bis jett nur in den Fällen Paucisch und Norddeutsche Eiswerke, und vorübergehend, in wesentlich geringerem Umfange, bei Lithector Maichinenfabrif erfennbar geworden find. Alber fie follten doch hinreichen, um den Besitzern die Augen barüber zu öffnen, daß Vorrechtaktien nicht den Charafter besitzen, welchen fie durch Zusicherung einer Verzinsung von beftimmter Bobe ju haben scheinen: nämlich dens jenigen einer zuverläffigen Aulage, da für beren Verginfung und Rückzahlung statt bedingungloser. nur bedingungweise Zugeständnisse gemacht werden.

Denn auch mit ber Rückzahlung hat es feine eigene Bewandtnis. Dafür bestehen ebenfalls feiner= lei bindende Verpflichtungen, sondern es ist ohne Ausnahme nur der Borbehalt gemacht, die Aktien gurudgugahlen. Den Zeitpunkt bafür haben aber Gesellschaften gang in ihr eigenes Be= lieben gestellt, so daß der Vorzugsaktionar hinsichtlich seiner Rapitalsanspruche nicht besser ist, als binsichtlich einer prompten Berginsung. Das beifit mit anderen Worten: wo nichts ist, hat auch der Vorrechtaktionar seine Rechte verloren. Und baraus ergibt fich, bag er im weitesten Umfange an dem Wohl und Wehe der Gesellschaft interessiert ist; nur trifft ihn das .. Webe" unweigerlich, während das "Wohl" zum größten Teil den anderen Aftionaren zugute kommt, welche ihm scheinbar nachgestellt find. Denn immer wieder muß baran erinnert werden, daß der Anteil am Gewinn ohne Ausnahme bei ber bier in Frage kommenden Rategorie von Wertpapieren auf einen bestimmten Betrag beschränkt ift. Man vermag nicht einzusehen, was eigentlich ben ernsthaften Rapitalisten veranlassen kann, der= artige Vorrechtsaktien statt ber nicht weniger gut verzinslichen Obligationen solider Industriegesell= schaften zu wählen, bei denen er doch den ins Gewicht fallenden Vorzug besitht, ein mit allen klagbaren

Rechten ausgestatteter Glaubiger, nicht aber blog Teilhaber ber Gefellichaft "auf Gebeih' und Berberb" gu fein. Gelbft in folden Fällen, wo ben Obligationaren feine Pfandsicherheit an den Immobilien und anderweitigen Aftiven eingeräumt worden ift, befinden fie fich rechtlich immer noch in wefent= lich befferer Position als die Vorrechtaktionare, welchen — was den Kernpunkt der Sachlage bilbet nur gemisse Rechte zugefichert werden, deren Wahrung nicht unter allen Umftanden ihnen gufteht, sondern lediglich von bem jeweiligen materiellen Ergehen bes Berpflichteten abhängt, welcher, wie bie angeführten Beisviele beutlich lehren, nicht nur feine Zusagen nicht innehalten fann, sondern noch Opfer dazu verlangt. Man kann also die auf jo unsicherer rechtlicher wie materieller Grundlage ruhenben Werte als "Zwittergeschöpfe" bezeichnen, welche — wie alle berartigen — keine Sympathien verdienen.

Den bargelegten Mängeln ift aber in neuerer Beit noch eine weitere Eigenschaft hinzugefügt worden, welche den Erwerb von Vorrechtaktien mit begrenztem Unspruch auf Dividende noch weniger empfehlenswert machen burfte. Es ist nämlich in einigen Fällen ben Vorzugsaktionaren ein doppeltes Stimmrecht zugebilligt worden, was jogar mit Ge= nehmigung des Gesetzes (§ 252 BGB.) geschehen barf. Scheinbar ift biefe Machtverftarkung gegen= über den Stammaftionaren ein bedeutender Bor= teil; gewiß - aber nicht bedingunglos für die fleineren Rapitalisten, beren Interesse bei biefen Erörterungen nur in Frage kommt, sondern lediglich für die Großfapitaliften baw. für die hauptbeteiligten an einer Gesellschaft, welche sich mit Bilfe Diefer Bestimmung ein bedeutendes Uebergewicht verschaffen und von ihm durchaus nicht immer zum beften ber Allgemeinheit Gebrauch zu machen vermögen. Bierfür wären als Beweiß die früheren Bortommniffe bei ber Lübeder Maschinenfabrit anguführen, und auch bei ben Howaldtwerken in Riel haben die mit doppeltem Stimmrecht ausgerüsteten, in wenigen Banden befindlichen, Borrechtsaktien taum nur gu= gunften der Cache felbit entichieden. Daß die Gefahr bes doppelten Stimmrechts auch anderweitig erkannt wird, zeigt das Berhalten ber berliner Bulaffungstelle, welche sich bisher nicht gerade burch besondere Weitsichtigkeit auszeichnete. Gie hatte feinerzeit die Bulaffung ber neuen Aftien ber befannten Maschinenfabrit Rirchner & Co., Leipzig, bavon abhängig gemacht, daß ein, ben ebenfalls neugeschaffenen, Borrechtsaktien gewährtes boppeltes. Stimmrecht wieder aufgehoben wurde. Bierbei hat allerdings die genannte Behörde nur bas Intereffe ber Stammattionare gewahrt wiffen wollen; aber es ist sehr wohl möglich, daß sich die Macht des Stimmrechts einmal gegen alle an einem Unternehmen intereffierten Rreise richten kann, zumal ja

gerade dieses Mittel ausbrücklich dazu gewählt wird, um einer kleinen Zahl einen entscheibenden Einfluß zu verschaffen.

Troh alledem braucht man eine Anlage in den hier in Rede stehenden Vorrechtaktien nicht grundssällich abzulehnen; nur wird man bei ihrer Außswahl einen noch höheren Grad von Vorsicht besobachten müssen, als sonst schon unbedingt erforders lich ist, und außerdem sollte man an ihre kurssmäßige Bewertung einen anderen Naßstab anlegen, als dies bisher geschehen ist.

Welch mertwürdige Erscheinungen gerade barin zutage getreten sind, lassen u. a. die Obligationen und Vorrechtaktien der Berliner Elektrigitätswerke erkennen. Beiden Werten wird eine Berginfung baw. Dividende von 41/2 % gewährt, welche in beiden Fällen, nach Maggabe ber zweifellos vortrefflichen Verhältnisse des auf zuverlässigsten Grundlagen ruhenden Unternehmens, als gleich sicher erachtet werden darf. Trothem nun die Obligationen den bedingunglos erften Unspruch auf die Bergin= jung und Silgung des Rapitals haben, standen fie lange Zeit hindurch um ein volles Prozent niedriger als die Vorrechtaktien, beren Rechte in ber im Vorstehenden bargelegten Weise beschränkt find. Man follte meinen, daß das darin liegende Rifito, wenn es auch noch so gering eingeschätt werden mag. immerbin einen fursmäßigen Ausbruck finden mußte, und selbst die in letter Beit eingetretene Verschiebung zugunsten der Obligationen erscheint noch nicht ausreichend groß. Um wieviel mehr müßte eine andere Rapitalisierung der gewährten Rente bei solchen Unternehmungen eintreten, welche erheb= lichen Schwankungen der Roniunktur oder gar besonderen Gefahren des Betriebes ausgesett find. Aber die Bewertung aller hierbei in Frage kommen= ben Vorrechtaktien ergibt eine Verzinsung von nicht mehr als annähernd 5%, während gegenwärtig solche Aktien, welche eine Dividende von gleicher Höhe erbringen, mit nur wenigen Ausnahmen erheblich unter Pari stehen und bemgemäß mit wenig= ftens 6 % rentieren. Dabei verdiente doch die keines= wegs auszuschließende Chance einer späteren Besserung bes Ertrages allenfalls eine gewisse Berücksichtigung, während im anderen Falle eine derartige Aussicht gar nicht vorhanden ift, und nur die Gefahr einer Minderung bestehen bleibt. Ob mit der Zeit eine Rorrektur einer berartigen Anomalie ein= treten wird, mag dahingestellt bleiben.

Um Mißverständnissen vorzubeugen, soll darauf hingewiesen werden, daß nicht alle im Kurszettel als "Borrechtaktien" bezeichneten Werte die darsgelegten Mängel besitzen; die Mehrzahl nimmt vielmehr in vollem Umfange an den Erfolgen des Unternehmens teil und ist bezüglich der Gewinnversteilung sogar besser gestellt als die Stammaktien.

# Revue der Presse.

Die Frankfurter Zeitung (25. Dez.) ichreibt über

#### Umeritanische Gifenbahnftandale.

Die Vereinigten Staaten haben in der letten Zeit eine gange Ungahl der ichlimmften Gifenbahnikandale erlebt, die auch dem europäischen Rapital ichwere Wunden geschlagen haben. Gang besonders inter= effant, weil er zeigt, mit welch unglaublich unlauteren Mitteln die amerikanische Grundungfinang oft zu arbei= ten gewohnt ift, ift der Fall der Ne w Dort, Ne w & a= ven & gartford R. R., der bisher neben der Vennigl= vania-Bahn angesehensten Gifenbahn bes Landes, die nunmehr vorläufig erst einmal ihre Dividenden= zahlungen eingestellt hat, bei der aber wohl noch weit ichlimmere Dinge bevorfteben. Die Aktien der Bahn, deren Aftienkapital seit gehn Jahren von 70 auf 197 Mill. \$ und deren verbriefte Schuld von 14 auf 242 Mill. 8 (neben einer schwebenden Schuld von 74 Mill. 8) angewachsen ift, und die auch während ber Rrise von 1907 nie unter 187 % gesunken waren, sind jekt auf 65 % gefallen. Da die Alftien der Bahn als erstklaffiges Unlagekapital galten, find fie vor allem in den Banden von kleinen Sparern untergebracht, die jett schwer geschädigt worden sind. Der finanzielle Busammenbruch ber Bahn ift erfolgt, weil die Mor= gans, die fie unbeschränkt beherrichten, ihr jahrelang für ichweres Gelb unrentable Gifenbahnen, Tram= bahnen und Schiffslinien aufhalften. Enpisch für bas Vorgehen der Morgans war die Urt und Weise, in der die Angliederung der Boston & Maine an die New havon "gemanaget" wurde. Das Gefet bes Staates Massachusetts, in dem die Boston=&=Maine= Bahn lag, bestimmte, dan nicht mehr als 100% bes Aktienkapitals einer Bahn in den händen einer Interessentengruppe sein durfe. Da man sich nicht getraute, dieses Geset offen umgustogen, jo ließ die Firma Morgan durch ihr ergebene Mitglieder des Genates einen gang unschuldig klingenden Untrag einbringen, die in der gangen Gesetgebung des Staates zerstreuten Gifenbahngesette zu kodifizieren. Siergegen erhob sich kein Widerspruch, und als die Gesetzes= sammlung über die Eisenbahnen vorlag, wurde sie im Sandumdreben anftandelos genehmigt. Erft viel zu spät entdedte man, daß die Herren, die die Rodifigie= rung der Eisenbahngesetigebung beforgt hatten, "ver= sehentlich" bei der Reinschrift den Pharagraphen weggelassen hatten, der den Erwerb der Aktienmajorität durch Interessentengruppen verbot, und dag dafür eine Bestimmung eingefügt war, daß fämtliche Gifenbahngesete, die nicht in der Rodifikation enthalten feien, von nun ab ungültig waren. Infolge diefer Praktiken war es den Morgans nun möglich, die Bofton= &=Maine=Bahn der New haven anzugliedern. Derar= tige Vorfälle häufen sich in der Geschichte der New Baven berart, dag vom Senator Norris, dem Führer bes Rampfes gegen die Raffeevalorisation, beantragt wor= ben ift, das Juftigamt gur Strafverfolgung ber Schul= digen anzuweisen. Gehr unerfreuliche Vorfälle haben sich, wie bekannt, auch bei der San Louis & San Francisko R. A. abgespielt, wo sich der Aufsichtrat, der der ihm anvertrauten Bahn alle möglichen von ihm eigens dazu gegründeten Bahnlinien aufsgehalft hat, auf Rosten der Aktionäre um viele Millionen bereichert hat. Die Einsetzung eines gerichtzlichen Verwalters ist ferner notwendig geworden für die Misson uri, Oklahama & Gulf A. R., von deren Bonds in Frankreich 8 Mill. Splaciert worden sind. — Ueber die

## fonderbare Behandlung der Presse durch ein Sunditat

macht die Rölnische Volkszeitung (24. Dez.) Mitteilungen. Die Deutsche Verkaufsstelle für gewalzte und geprefte Bleifabritate in Roln hat bisher regel= mäßig die Preffe über die häufigen Beränderungen des Grundpreifes ihrer Jabritate unterrichtet. Jest hat sie jedoch plöglich die Berichterstattung einge= itellt und erft auf eine schriftliche Unfrage ber R. V.= 3. erklart, daß fie, da durch die offiziellen Mitteilun= gen der verschiedenen Syndikate für Bleierzeugniffe, die in ihrer Preispolitif nach verschiedenen Grund= faken arbeiten muffen, vielfach Unguträglichkeiten und Verwechslungen vorgekommen seien, überhaupt die Berichterstattung an die Presse einstellen werde. Diese Gründe find teineswegs ftichhaltig. Bielmehr werden jett, wo die handelspresse, die ihre Leser nach wie por über die Preisbewegung der Bleierzeugnisse in= formieren muß, und nun nur auf Mitteilungen von dritter Seite angewiesen ift, erft recht Berwechslungen und Arrtumer vorkommen, die aber dann der Ber= faufsstelle, die anscheinend nicht das genügende Ber= ständnis für die Aufgaben der handelspresse besitt, gur Laft fallen. - Die Frankfurter Zeitung (22. Dez.) berichtet über bas vom Schatminifter Tedesco am 20. d. M. der Rammer vorgelegte

#### Atalienische Finanzerpose

bas einen neuen Beweiß für bie gefunde Struktur des italienischen Staatshaushaltes darftellt. manchen Punkten allerdings blidt ein etwas zu weit gehender Optimismus aus den Ausführungen bes Ministers durch. Go übersieht er, wenn er auf die großen Ueberschüffe des Rechnungjahres 1913/14 hin= weist, daß nur durch das Unwachsen der Erträgnisse aus Getreidezöllen auf 140 Mill. Lire, die ihren Grund in der durch die niedrige Inlandsernte ftark gesteigerten Getreideeinfuhr haben, der Reforduber= schuß von 111 Mill. Lire ermöglicht wurde. überfieht auch, daß das Plus von Steuereingangen nur daraus resultiert, dag der Fiskus biesmal in der Veranlagung bedeutend schärfer vorgegangen ift, viel= fach die Steuerbeträge um ein Mehrfaches herauf= gesett und außerdem Steuerpflichtige, die sich dem bisher zu entzichen gewußt hatten, zur Steuerleiftung berangezogen hat. Etwas oberflächlich werden anch andere wichtige Fragen behandelt, wie 3. B. die, ob nicht an der gegenwärtigen Rapitalsnot vieler Indu= ftriezweige die ftarten Unforderungen bes Staates an den Rapitalsmarft Schuld tragen. Sat doch der Staat seit zwei Nahren im Inlande nicht weniger als 1,2 Milliarden Lire an furzfriftigen Unleihen aufgenommen. hat der italienische Staat bisher trot ber großen in jungfter Zeit an ihn herangetretenen Verpflichtungen und ber feiner in ber nächsten Butunft harrenden Mehrausgaben - allein für Lybien find bereits für 1915/16 an Mehrausgaben 220 Mill. Lire bewilligt worden - ohne ewige oder langfriftige Unleihen auskommen konnen, so scheint es nach ben Ausführungen des Ministers, als ob er in absehbarer Beit boch wieder dazu übergeben muffe, langfriftige Unleiheschulden zu kontrahieren und eine konsolidierte Rente auszugeben. — Auf Geite 987 bes "Plutus" hatten wir Ausführungen der Berliner Mor= genpost über bie

#### Bertruftung der Gleftrigitätinduftrie

wiedergegeben, in benen aus Rreisen berliner elektrotechnischer Spezialfabriten Rlage barüber geführt wurde, daß von den Berliner Elektrizitätswerken bei der Ausführung neuer Stromanlagen meift Materialien vorgeschrieben murben, die Spezialfabrifate der U. E. G. feien, oder von diefer gefetlich ge= fcutt find. Biergu ichreiben bem "Plutus" die Ber= liner Elektrizitätswerke, daß sie die Ausführung der Unlagen bei den Abnehmern vollständig dem freien Wettbewerb überlaffen; bezüglich der hierhei zu verwendenden Materialien bestehen feine anderen Bor= ichriften als die in Deutschland allgemein anerkanna ten des Berbandes Deutscher Elektrotechniker. Le= diglich für die zur Anbringung der Elektizitätzähler dienenden Safeln und für die Abzweigvorrichtungen in den hauptleitungen vor den Zählern wird von den Berliner Elektrizitatswerken ein besonderes Material borgeschrieben. Diefes ift aber nicht von der Allge= meinen Eleftrigitäts=Gesellichaft, sondern von den Berliner Eleftrigitatswerken felbst auf Grund ihrer Betriebserfahrungen entworfen worden, und im Intereffe eines geordneten Betriebes muß die Rontrolle hierüber in den Sanden der Berliner Glettrigitats= werke bleiben. Gegenüber den Gesamtkoften einer Installation fame ber Betrag für das Material, bas die Installateure von den Berliner Clektrizitätswerken zu beziehen haben, nicht in Betracht. Weihnachtnummer der Neuen Freien Preffe (25. Dez.) schreibt Dr. Walter Rathenau über

#### Richtlinien deutscher Weltpolitik.

Das Zahlungmittel eines jeden handeltreibenden Bolkes in der Weltwirtschaft ist der Export. Deutschland muß, um seine Bevölkerung von 70 Millionen Köpsen ernähren zu können, in außerordentlich starkem Maße exportieren. Unser Export, d. h. die Bezahlung vor allem der von uns benötigten Lebensund Gebrauchsmittel wird besonders erschwert dadurch, daß Deutschland, im Gegensaße beispielsweise zu einem Lande wie Nordamerika, das sast alle Rohstoffe in seinem riesigen Territorium besitzt, in bezug auf die Rohstofsversorgung sehr ungünstig gestellt und in startem Mage vom Auslande abbangig ift. In bedauerlicher Unterschätzung des Wertes von Rolonien als Rohstofflieferanten und infolge der Paffivität unferer auswärtigen Politik feit Bismards Scheiben aus dem Staatsdienste find wir bei ber Verteilung des Rolonialbesites unter die Rultur= staaten nabezu leer ausgegangen. Wir haben immer wieder und wieder der Welt versichert, daß wir gefättigt feien und unfer Sinn nicht nach Eroberun= gen stände, und waren verwundert, daß das Ausland uns das nicht glauben wollte. Denn das Ausland hat weit eber als wir erfannt, daß Deutschland, um feinen Blat am Weltmarkt behaupten gu fonnen, Landbesit braucht, der ihm einen von fremden Bolfern unabhängigen Robstoffbezug ermöglicht. Deutsch= land munte, ba es feiner Rulturmacht feinen Befit streitig machen will, zum mindesten darauf bestehen, daß es bei den zufünftigen Verteilungen von folo= nialem Lande an erster Stelle berücksichtigt werbe. Und der amerikanischen Monroedoktrin muffe der Grundsat, entgegengestellt werden, daß fein Terri= torium der Erde dauernd im Besitze einer Macht bleiben durfe, die nicht imstande fei, seine Natur= ichake hinreichend im Dienste ber Deffentlichkeit nut= bar zu machen. Da aber auf absehbare Zeit leiber für Deutschland wohl taum die Möglichkeit gur Er= werbung von für den Rohstoffbezug wichtigem Lands besitz zu erwarten ist, so wird es notgedrungen vor= läufig weiter feinen Bedarf bei fremben Bolfern decken und im gleichen Mage, wie seine Robstoff= bezüge machsen, seine Ausfuhr steigern muffen, woburch wieder die Gefahr der Entwertung des Erportes, unferes Zahlungmittels, nahe gerüdt wird. Wir leben heute in einer Veriode des Hochschutzolls, ba unfre wirtschaftliche Erkenntnis nicht ausreicht, um zu erkennen, daß es ratfamer mare, jede Ware bort anfertigen zu laffen, wo fie unter ben gunftigften Bedingungen und am vollkommensten erzeugt werden fann. Das Abschließen der fremden Staaten mit hohen Zollmauern hat für Deutschland als ftark exportierendes und auf den Bezug von Robstoffen angewiesenes Land die Folge, daß es teuer kaufen und billig verkaufen muß. Wenn auch die Rudkehr zum ausgesprochenen Freihandel nicht wünschenswert ift, so ist es boch in hohem Make erstrebenswert, daß mit dem Abbau der Hochschutzölle, die in letter Linie nur Amerika zugute kommen, begonnen wird. Diese Bestrebungen finden allerdings ein mächtiges hindernis in der ausgesprochen agrarfreundlichen Schutzollpolitik bes in Deutschland maggebenden, agrarisch=feudal regierten Preugen, das durch feine Zollpolitik den etwa 10 Milliarden M. betragenden Wert unserer landwirtschaftlichen Produktion um zwei Milliarden Mark verteuert, und um biefen Betrag unsere Ronsumkraft, unsere Konkurrengfähigkeit und unsere wirtschaftliche Stoßkraft schwächt. Immerhin bleibt als lette Möglichkeit - ein schwer zu er= reichendes, aber nicht aussichtloses Ziel - die mittel= europäische Zollunion, die eine der amerikanischen mindestens ebenbürtige wirtschaftliche Einheit schaffen und in hohem Mage zum politischen Ausgleich in Europa beitragen würde.

#### Aus den Börsensälen.

Die Weihnachtswoche pflegt ja im allgemeinen niemals einen regen Geschäftsverkehr zu bringen, weil die Spekulation sich über die zu bringen, weil die Spekulation sich über die Feiertage nicht gern mit grösseren Engagements belastet, sondern eher bestrebt ist, sich glattzustellen, und weil das Privatpublikum in diesen Tagen zumeist auch andere Sorgen als die Bewegung der Börsenkurse hat. Die Weihnachtwoche des zu Ende gegangenen Jahren auch andere Spekulation der Bukm für sich in kann jedoch entschieden den Ruhm für sich in Anspruch nehmen, wenigstens was die letzten Jahre anbetrifft, den Rekord auf dem Gebiete der Geschäftsstille gebracht zu haben. Ein einziges Marktgebiet machte eine Ausnahme von der allgemeinen Leblosigkeit, ohne dass man behaupten konnte, dass diese Ausnahme rühmlich gewesen oder dass die Börse von der dort herrschenden ziemlich regen Spekulationstätigkeit in ihrer überwiegenden Mehrheit sonderlich entzückt gewesen sei. Denn am Markte der Canada-Shares ging eine empfindliche Abwärtsbewegung vor sich, die den Kurs dieses internationalen Spielpapiers, der vor einem Jahre noch auf 250 % gestanden und sich seitdem ständig, mit einigen Unterbrechungen, gesenkt hatte, auf 215 % heruntergehen liess. Es ist leider zweifellos, dass das deutsche Publikum und die deutschen Börsen an der Canada-Aktie im abgelaufenen Jahre sehr viel Geld verloren haben, obwohl der Warner wahrlich genug gewesen sind und es in der ernsten Finanzpresse oft und laut gesagt wurde, wie gefährlich es ist, das Papier einer Riesengesellschaft mit für uns Deutsche absolut undurch-sichtigen und unkontrollierbaren Verhältnissen zu erwerben, dessen Kursgestaltung nicht lediglich nach Gesichtspunkten vor sich geht, die von allen am Handel in den Shares beteiligten Weltbörsen gleichmässig beurteilt und eingeschätzt werden können, sondern von einer Handvoll skrupelloser Finanzleute in Montreal und New York nach Belieben manipuliert wird. Ein einsichtiger Spekulant, der gewohnt ist, nur Papiere zu handeln, bei denen er imstande ist, die Verhältnisse der betreffenden Branche und des speziellen Unternehmens einigermassen zu übersehen, sollte doch eigentlich ein derart ungleiches Spiel ebensowenig mitmachen, wie er sich zu einer Skatpartie mit einem Manne hinsetzen würde, von dem er weiss, dass er sich gezinkter Karten bedient. Aber es scheint, dass man mit Vernunftgründen weder unsere schon oft von Wallstreet geprellte Spekulation, noch das spekulierende Publikum vom Spiel in Canada-Shares abhalten kann, und so wird wohl das im Jahre 1913 gezahlte Lehrgeld noch lange nicht das letzte sein, das über den grossen Teich in die Taschen der Yankees, die drüben im alten Europa ja so willige Mitläufer bei ihren finanziellen Heldentaten finden. Denn die Abwärtsbewegung der Canada-Aktie wird wohl ihr Ende noch nicht erreicht haben. Bedenkt man, dass auch ein Kurs von 215 % für ein 10 %iges "schweres" Spekulationspapier noch immer reichlich hoch ist und

früher von der Spekulation nur mit der ewigen, schon beinahe tragikomischen, we'll immer enttäuschten und doch stets wieder gehegten Hoffnung auf einen "Bonus" gerechtfertigt wurde, und dass nun doch durch die Abtrennung der Gewinne aus den Landverkäufen sehr geschickt die Möglichkeit der Ausschüttung eines Bonus abgeschnitten ist, so wird man, ohne grosse Prophetengabe zu besitzen, an die Möglichkeit einer Aufwärtsbewegung der Shares aus sachlichen Gründen in absehbarer Zeit nicht recht glauben wollen.

So ernst und so traurig 11e Verhültnisse auf dem Markte unserer heimischen Anleihen liegen. so entbehrt doch die Geschichte der jüngsten Anleihe-Emission des bayerischen Staates nicht ganz des humoristischen Bei-geschmackes. Wenn man gewohnt ist, dass sich einzelne Aktiengesellschaften und Kommunen in Zeiten der Geldversteifung nach Kräften bemühen, dem anderen mit der Emission zeitlich zuvorzukommen, und wenn es nur zu begreiflich und durchaus zu billigen ist, dass Preussen und das Reich zu einer Zeit, in der grössere Geldansprüche des Auslandes an den deutschen Geldmarkt zu erwarten sind, urplötzlich mit einer Emission dazwischen kommen, um sich nicht die Sahne von fremden Staaten abschöpfen zu lassen, so wirkt es doch schon ganz anders auf den Aussenstehenden, wenn deutscher Bundesstaat mit komischer Hast versucht, um ein paar Wochen dem grossen Bruder Preussen und dem Reiche zuvorzukommen, und zum denkbar ungünstigsten Termin, nämlich wenige Stunden vor dem Weihnachtfeste, mit seiner Anleihepistole los-Der Erfolg dieses Konkurrenzwettkampfes hat, wie bekannt, der aufgewandten Mühe nicht entsprochen. Von den insgesamt angeforderten 90 Mill. M hat das Bankenkonsortium nur 55 Mill. M absetzen können: 10 Mill. M hatten bayerische Staatskassen vorweg aufgenommen. Es sind also nicht weniger als 25 Mill. M nicht mehr unterzubringen gewesen. so dass das Bankenkonsortium, das wohlweislich nur 40 Mill. M fest übernommen hatte, es sich immerhin überlegen wird, ob es die Option auf die restlichen 40 Mill. M sofort ausüben will. Dieser Misserfolg war zu erwarten. weil einmal die bekannte Abneigung des Publikums gegen den Erwerb neuer Staatsanleihen ziemlich ungeschwächt fortdauert, und weil ausserdem die finanztechnische Konstellation für die bayerische Regierung noch insofern ungünstig war, als zum Zeitpunkt der Emission der neuen Anleihe der Kurs der alten 31/2 %igen sich so niedrig stellte, dass der Erwerb der 31/2 %igen Anleihe per saldo ein günstigeres Rendement versprach, als die Zeichnung der neuen 4 %igen - ein Umstand, auf den hinzuweisen die rechtsstehende Presse in Preussen (vielleicht nicht ganz aus eigenem Antrieb) nicht hinzuweisen verfehlte. Jedenfalls darf man

annehmen, dass das nicht sehr kluge Vorgehen der baverischen Regierung materiell der kommenden Preussen-Anleihe nicht allzuviel Abbruch getan hat, denn es scheint ohnehin, als ob die eingegangenen Zeichnungen sich zum allergrössten Teile aus Bayern rekrutieren, und zwar aus Kreisen, die aus mehr oder minder verständlichem Partikularismus heraus prinzipiell nur Anleihen des bayerischen Vater-landes erwerben und um die Titres des nicht immer mit ganz schmeichelhaften Ausdrücken charakterisierten norddeutschen Bundesgenossen auf jeden Fall einen weiten Bogen machen, Auch in der Kapitalsanlage wird eben nicht nur nach realen Erwägungen, sondern mit Sentiments gearbeitet. Immerhin ist es jedoch möglich, dass der Misserfolg der Anleihetransaktion des zweitgrössten deutschen Bundes-staates der preussischen Anleihe materielle Embusse insofern tun wird, als man aus ihr gewisse, aber zweifellos nicht voll berechtigte Schlüsse (denn bei der Bayern-Anleihe trafen, wie geschildert, ja finanztechnisch und zeitlich ungünstige Momente zusammen!) in bezug auf den Ausfall der bevorstehenden Zeichnung ziehen und sich dadurch in manchen Kreisen vielleicht von der anfänglich beabsichtigten Zeichnung nun ganz abhalten lassen könnte. In Preussen scheint man jedoch derartige Befürchtungen absolut nicht zu hegen. Wäre es doch sonst wohl kaum möglich gewesen, dass man es dem offiziösen Wolffschen Telegraphen-Bureau hätte durchgehen lassen, dass es eine recht auffällige Notiz verbreitete, in der das an der wiener Börse plötzlich für österreichische Rentenwerte erwachte, angeblich äusserst lebhafte Interesse von Bankwelt und Spekulation geschildert und eine erhebliche Beteiligung des Publikums an diesen Käufen zum Beginn des neuen Jahres in Aussicht gestellt wurde. Diese Stimmungmache war insofern nicht ungefährlich, weil ja die Rente, welche die jüngsten österreichischen und un-garischen Anleihen infolge der hohen no-minellen Verzinsung, die bewilligt werden musste, um die Anleihen der durch die Balkanwirren zeitweilig stark bedrohten Donaumonarchie zu placieren, abwerfen, nicht unwesentlich höher als die der deutschen Staatspapiere ist, und infolgedessen österreichisch-ungarische Werte auf Kapitalisten, welche den Unterschied in dem inneren Wert der beiden Kategorien von Staatspapieren nicht abzuschätzen wissen, einen ungleich stärkeren Anreiz als deutsche Renten ausüben miissen

Nicht uninteressant sind die Vorfälle, die sich in der jüngsten Zeit am Markte der Aktien der Chemischen Werke Albert zugetragen haben. Bereits im vorigen Jahre hatte die Spekulation geglaubt, dass die Dividende unter das Niveau von 30 % sinken würde und in dieser Erwartung Blanko-Ab-

gaben vorgenommen. Als dann jedoch die Abschlußziffern bekanntgegeben wurden und die Dividende auf 30 % fixiert worden war, setzte auf die Deckungen der Baissespekulation eine kräftige Hausse ein. In diesem Jahre wieder-holte sich nun dasselbe Spiel. Noch im Mai 1913 hatte die Verwaltung die Aussichten für das laufende Jahr als zufriedenstellend bezeichnet und im Juni diese Auskunft dahin ergänzt, dass das Geschäft durchaus normal und ein Rückgang im Ordergeschäft nicht zu bemerken sei. Anfang November sickerte jedoch an der Börse ein Gerücht durch, dass im Zusammenhang mit dem allgemein flauen Geschäftsgang in der Düngemittelindustrie auch bei den Chemischen Werken Albert eine Abnahme des Geschäftes erfolgt und ein Dividendenrückgang zu erwarten sei. Dieses Gerücht fand Glauben, um so mehr, als die interessierte Grossbank keinen sonderlichen Eifer in der Aufnahme des herauskommenden Materials an den Tag legte, und führte zu beträchtlichen Kursrückgängen. Auf Befragen gab nun damals die Gesellschaft eine Antwort, die "nicht Fleisch und nicht Fisch war" und besagte, dass ein Ueberblick über das Geschäftsergebnis sich noch nicht gewinnen lasse, 'da erst die Resultate aus den verschiedenen Abteilungen des Werkes zusammengestellt werden müssten. Im Dezember werde man eine Schätzung des Ergebnisses veröffentlichen. Augenblicklich lasse sich nur sagen, dass sich die Preise für manche Artikel besser, für manche dagegen schlechter stellten, dass grosse Differenzen dadurch aber nicht entstehen würden; zweifellos eine Antwort, aus der gegebenenfalls die Voraussage eines wenn auch unbedeutenden Dividendenrückganges ohne grosse Mühe herausgelesen werden konnte. Das tat denn die Börse auch und setzte den Kurs weiter herunter, bis schliesslich erst zu Ende Dezember die Verwaltung mit der Dividendentaxe herauskam, die zu allseitiger Ueberraschung wieder auf 30 % lautete. Die Folge war natürlich wieder eine stürmische Aufwärtsbewegung des Kurses, die allein an einem Tage 19 % be-Man kann der Verwaltung den Vorwurf nicht ganz ersparen, dass sie dadurch, dass sie sich nicht rechtzeitig und nicht genug über das Geschäftsergebnis geäussert hat, diese stürmischen schwankungen mitverschuldet hat. Wie das Geschäft im Jahre 1913 gelegen hat, hat wohl der Dezember so grosse Abweichungen nicht mehr bringen können, als dass man nicht schon im November sich über Beharren auf dem vorjährigen Dividendenniveau hätte klar sein können. Durch den Umstand, dass sich zweimal hintergleiche Vorfall abgespielt einander der hat, wird unwillkürlich der Eindruck hervorgerufen, als ob die Direktion des Unternehmens doch nicht ganz den erforderlichen Ueberblick über die inneren Verhältnisse und den Geschäftsgang ihrer Gesellschaft besitzt.

I. V.: Hans Goslar.

## Umschau.

Das Reichs-

gericht hat vor kurzem eine aktienrechtliche Entscheidung gefällt, die in ihren praktischen Konsequenzen zwar zu begrüssen, die mir aber hinsichtlich ihrer theoretischen Grundlage ausserordentlich ansechtbar erscheint. Gegenstan i der Entscheidung des Reichsgerichts war die grundsätzliche Frage, ob eine Aktiengesellschaft sich durch Vertrag mit einem Dritten hinsichtlich der Höhe der von ihr zu verteilenden Dividenden rechtsgültig binden könne. Prozessparteien waren die Stadtgemeinde Chemnitz und die Chemnitzer Düngerabfuhr-Aktien-Gesellschaft. Als diese Gesellschaft von der Stadtgemeinde die Erlaubnis verlangte, die ihr zustehende Gebührenabgabe zu erhöhen, wollte die Stadtgemeinde diese Erhöhung nur unter der Bedingung gewähren, dass die Gesellschaft sich verpflichtete, nicht mehr als 6% Dividende zu verteilen. Es kam ein entsprechender Vertrag zwischen dem Vorstand der Gesellschaft und der Stadtgemeinde zustande, der auch von der Generalversammlung des Unte nehmens gebilligt wurde. Dessenungeachtet beschloss die Generalversammlung im Jahre 1912 eine Dividende von 10 % zu verleilen. Die Stadtgemeinde kam der Gesellschaft insofern entgegen, als sie nicht auf der Verteilung einer Dividende von nur 6 % bestehen wollte, aber andererseits verlangte, dass auf keinen Fall mehr a's 8% verteilt werden sollten. Als tiotzdem aber die Gesellschaft sich daran nicht kehrte und mit der Verteilung von 10 % Dividende begann, erhob die Stadtgemeinde Chemnitz Feststellungsklage. Die Gesellschaft machte den grundsätzlichen Einwand, dass dieser Vertrag dem Aktiengesetz zuwiderlaufe, trotzdem wurde aber von seiten des zuständigen Landgerichts und des Oberlandesgerichts entschieden, dass die Beschränkung nur auf die Mehrdividende über 40/0 hinaus beschlossen sei, und da nach den Statuten die Hauptversammlung hinsichtlich dieser Mehrdividende frei beschliessen kann, so sei ein dahin zielender Vertrag an und für sich durchaus zulässig. In der Begründung des oberlandesgerichtlichen Urteiles befinden sich dann, wie ich der "Kölnischen Zeitung" entnehme, die folgenden Sätze: "Namentlich ist aber unter den Verhältnissen des gegebenen Falles die vertragliche Beschränkung der Verteilung des Reingewinnes nicht zu beanstanden. Es handelt sich im vorliegenden Falle augenscheinlich darum, durch Stärkung der Rücklage eine spätere nochmalige Erhöhung der Gebühren für die Düngerabfuhr zu verhindern. Ist es rechtlich zulässig, den über einen bestimmten Dividendensatz hinausgehenden Betrag des Reingewinnes der Stadt zu überweisen, wie dies z. B. bei den Düngerabfuhrgesellschaften in Leipzig und Dresden der Fall ist, so muss es um so mehr zulässig sein, die Gesellschaft in der Weise zu binden, dass der die vertragsmässige Dividende übersteigende Teil des Reingewinnes der Gesellschaft verbleibt." Diesen Urteilsgründen hat sich das Reichsgericht angeschlossen. Wie ich schon oben andeutete, ist die praktische Konsequenz des Urteils ja entschieden zu begrüssen, denn selbstverständlich muss eine Stadtgemeinde, die mit einer Privatgesellschaft einen Vertrag abschliesst, der die Interessen ihrer Bürger wesent-

lich berührt, auch in der Lage sein, die Geschäftsführung dieser Gesellschaft zu kontrollieren und evtl. zu beeinflussen. Allein es fragt sich doch, ob die Mittel, die im vorliegenden Falle gewählt wurden, solche waren, dass sie auch den Vorschriften und dem Sinne des Aktiengesetzes entsprechen. Das möchte ich bei aller schuldigen Hochachtung vor den Urteilen unseres höchsten Gerichtshofes denn doch bezweifeln. Ganz richtig geht das Gericht von der Tatsache aus, dass es zulässig ist, durch Vertrag zu stipulieren, dass eine Aktiengesellschaft einen über einen gewissen Dividendensatz hinausgehenden Gewinn irgendeinem Krontrahenten (es braucht ja nicht durchaus eine Stadtgemeinde zu sein) überweist. Wären solche Verträge nicht zulässig, so würden Geschäfte mit einer Aktiengesellschaft ja überhaupt nicht möglich sein, denn es ist ja selbstverständich, dass auf dem Wege privatrechtlicher Verträge alle möglichen Vorteile von Aktiengesellschaften an Dritte gewährt werden können, die naturgemäss den den Aktionären zur Verfügung stehenden Gewinn schmälern. Aber in solchen Fällen ist doch dann die Situation wesentlich anders als hier. Denn ein Vertrag, der dahin geht, dass eine Aktiengesellschaft einen Dritten an ihren Geschäften in der Weise beteiligt, dass ihm der Mehrertrag über einen bestimmten Dividendensatz hinaus zukommen soll, entzieht diesen Mehrertrag der Beschlussfassung der Generalversammlung überhaupt. Es ist eben dann kein weiterer Gewinn mehr da, über den die Generalversammlung beschliessen kann. Ist aber ein Gewinn vorhanden, über den zu beschliessen der Generalversammlung statutengemäss freisteht, so geht es nicht an die Aktionäre in Beziehung auf diesen Gewinn anders als in der Weise zu beschränken, dass man das Statut entsprechend ändert. Solange wie das Statut die freie Gewinnverteilung zulässt, dürfen aus Abkommen mit irgendwelchen Aussenstehenden den Aktionären keine Vorschriften darüber gemacht werden, wie sie die Verteilung dieses Gewinns vornehmen. Auch die Genehmigung durch die Generalversammlung ändert meines Erachtens daran gar nichts. Schon deshalb nicht, weil ja doch eine derartige Bestimmung de facto eine Statutenänderung bedeutet und weil deshalb zur Genehmigung eines derartigen Vertrages unter allen Umständen die für Statutenänderung vorgesehene qualifizierte Mehrheit vorhanden sein müsste. Wollte man derartig weitgehende privatrechtliche Bindungen zulassen, ohne dass sie durch die Generalversammlung auf dem Wege der Statutenänderung legalisiert werden, so würde damit in die Omnipotenz der Generalversammlung in einer Weise eingegriffen werden, die zweifellos dem Geist des Aktiengesetzes widerspricht. Denn die Grenze für die Abstimmungfreiheit der einzelnen Aktionäre und mithin auch der Generalversammlung als solche kann rechtsgültig nur abgesteckt werden durch das Statut. Und ich halte es für einen überaus gefährlichen Weg, wenn man eine solche Beschränkung der Souveränität der Generalversammlung grundsätzlich zulassen und nun jeweils von Fall zu Fall untersuchen wollte, ob moralische oder rechtlich anerkennenswerte Motive Veranlassung zu einer solchen Beschränkung geboten haben. Es wäre, glaube ich, recht interessant, wenn rechtskundige und in der Praxis des Aktienwesens bewanderte Leser des Plutus sich zu dieser. wie mir scheint, sehr wichtigen Frage äussern wollten.

Man schreibt mir aus Tassy: "In . Scheckvaluta. der letzten Nummer des "Plutus" (S.1054) ist die unter dem Schlagworte "Scheckvaluta" gestellte Anfrage von Ihnen bereits erschöpfend beantwortet. Lediglich auf einen Umstand möchte ich noch aufmerksam machen, den man, wie ich glaube, nicht ausser acht lassen sollte. Wohl ist, wie erwähnt wird, die den Scheck auszahlende Bank erst dann genötigt, "das Guthaben des Klienten", bzw. "den für die Auszahlung nicht avisierter Schecks bereit gehaltenen Barbestand" in Anspruch zu nehmen, wenn der Scheck an ihrem Schalter zur Zahlung vorgewiesen wird. Von notorisch solventen Firmen auf ebensolche Banken gezogene Schecks vertreten aber in der Praxis vielfach bares Geld; d. h. sie werden selbst auf Plätzen, wo die bezogene Bank keine Niederlassung hat, namentlich im Warenverkehr, gleich barem Gelde angenommen, und der Scheckzieher tritt auf diese Weise schon vor der effektiven Auszahlung in den Genuss des Gegenwertes. — In den Provinzstädten zahlen Bankniederlassungen derartige Schecks auf die Hauptstädte - selbstverständlich immer nur von notorisch solventen Firmen auf solvente Banken - häufig sogar gerne in bar aus, wenn sie gerade über einen zu grossen Kassenbestand verfügen, also genötigt wären, Banknoten oder Hartgeld an ihre Zentrale zu senden. Durch Remittierung der erwähnten Schecks hat die Provinzniederlassung die Möglichkeit, an Stelle der hohen Kosten für Porto und Wertversicherung des Bargeldes mit den verhältnismässig getingen Auslagen für den Einschreibebrief wegzukommen. Die besprochene Erscheinung basiert aber nicht allein auf dem Kredit des Scheckziehers - dieser könnte ja sonst füglich von der Scheckverwendung völlig absehen —, sondern wesentlich auch auf jenem der bezogenen Bank, und es ware daher ein Unrecht, von diesem Vorteil den Kontoinhaber allein profitieren zu lassen."

Man schreibt mir: "Trotz der n. Scheidemandel. gewaltigen Kapitalassoziation, die sich im Laufe der letzten Jahrzehnte vollzogen hat, sind die Versuche, ganze Industrien zu trustartigen Gebilden festgeschlossen in einer Hand zu vereinigen, auf deutschem Boden ziemlich vereinzelt geblieben. Ein ausgesprochener Trust besteht, wenn man von gewissen, weniger bedeutenden Spezialgebieten, auf denen zudem noch gesetzgeberische Einflüsse von ausschlaggebendem Einfluss waren, absieht, fast nur in der Akkumulatorenindustrie, in welcher, wie bekannt, die Akkumulatorenfabrik Berlin-Hagen Aktiengesellschaft durch Fusionen und durch eine ausgesproohen energische und glückliche Geschäftspolitik ein so gut wie völlig umfassendes Monopol gewonnen hat. Fast überall sonst aber verhindert der intensive Arbeitdrang, der immer weitere Schichten der Bevölkerung umfasst, ebensosehr wie die Vielgestaltigkeit der technischen Entwicklung und die Spaltung des Grossbankkap tals in eine recht stattliche Zahl machtvoller Gruppen, dass ganze grössere Industriezweige von einer Stelle aus verwaltet und finanziert werden. In der Kranindustrie und in manchen anderen Industrien ist man freilich auf dem Wege zum Trust schon ziemlich weit vorangeschritten, ohne dass es zu völligen monopolartigen Gebilden bis heute gekommen wäre. In den jüngsten Jahren schien nun die "Trust-

freiheit" erneut auf einem Gebiet durchbrochen zu werden, und zwar auf einem Gebiet, das der allgemeinen Oeffentlichkeit und deren Interessen ziemlich fernliegt, in Wahrheit doch aber eine sehr erhebliche Bedeutung besitzt: in der Knochenleimindustrie, jener Industrie, die die tierischen Knochen weiterverarbeitet und nach ihren verschiedenen Bestandteilen, speziell aber auch auf Leim verwertet. Gestützt auf besondere Verfahren unternahm es der Scheidemandel-Konzern in relativ sehr kurzer Frist einen internationalen Knochenleimtrust aufzubauen. Die letzten Tage haben den Beweis gebracht, dass dieser Trust vor den ernstesten Schwierigkeiten steht, vor Schwierigkeiten, die bemeikenswerterweise nicht aus seiner Grundidee, der Ausnützung eines technisch überlegenen Verfahrens resultierten, sondern aus einer frappanten Nichtachtung finanztechnischer Möglichkeiten und Notwendigkeiten, also aus Fehlern, die beispielsweise in der Akkumulatorenindustrie mit grossem Geschick vermieden worden sind. Scheidemandel-Gesellschaft, die erst im Jahre 1895 ins Leben gerusen wurde, unternahm es, nachdem sie eine Reihe von Jahren an der Einführung und Ausarbeitung ihrer Verfahren gearbeitet hatte, den Trust im Anschluss an ihre aktiengesellschaftliche Organisation, also auf einem recht schmalen Fundament aufzurichten. Sie steht heute vor einem F.a.ko. Dieses äußert sich zunächst in einem Zusammenbruch des Marktes der Aktien der Gesellschaft; innerhalb weniger Tage ist, bis zu dem Zeitpunkte, in dem diese Zeilen geschrieben werden, an der kleinen Münchner Börse, an welcher allein in Deutschland die Aktien der Gesellschaft offiziell Eingang gefunden haben, der Kurs von anrähernd 200% unter pari auf ca. 90 % gefallen, und zwar im Anschluss an eine Mitteilung der Ve. wal ung, die einen starken Dividendenrückgang ankündigte, und auf weitergehende Informationen, die auf einen völligen Dividend nausfall vorberci eo. Das will etwas heißen, nachdem die Gesellschaft früher fünf Jahre hindurch je 18 % Dividende verseilt hat und nach einer rasch überwundenen Periode einestie'eren Dividendenniveaus ihre Dividende wieder auf 10, 12, 14 und die drei letzten Jahre hindurch auf 15 % steigen lich. Speziell seit dem Jahre 1903 hat die Gesellschaft eine geradezu unheimliche Expansion getrieben. Ursprünglich wurde die Gesellschaft errichtet durch Zusammenfassung der Firmen H. Scheidemandel und Wirth & Co. in Landshut (daker die offizielle Münchner Börsenlo iz!), wozu noch die später wieder verkaufte Haßfutter Fabrik der Firma von Erlanger & Söhne aufgenommen wurde. In den folgenden Jahren beschränkte sich die Ausdehnung auf zwei Fabriken in Königsberg a. Eger (1896) und Lehrberg (1898), wozu noch die im Jahre 1905 wieder verkauste Allendorfer Fabrik der Firma R. Röhr trat. Dann aber ging die Expansion ins Grosse. In den Jahren 1904 bis 1909 sanden im wesentlichen durch Kauf, in vereinzelten Fäll n durch Pachtung, im Rahmen der Scheidemandel-Gesellschaft folgende Firmen und Fabriken Aufnahme: A. Bauer-Lüneburg, W. Beiliner-Ohlau; H. Neudeck-Heiligensee, Adolf Neldert-Tangermunde, Louis Spiritus Nachf. in Wipperfürth, W. Kohn-Wilhelmsburg, Vereinigte chemische Fabriken Aldenhoven, "Union" in Dammkrug, Egerpohl G. m. b. H., Cramer und Buchholz-Gogarden. Clement in Rostock, Schierstein Otto & Cie., W. H. Otto

in Metz. Soweit war die direkte Expansion bis 1909 gediehen. Daneben wurde in diesen wie in den folgenden Jahren eine Fülle von Beteiligungen eingegangen. So zählen zum Konzern der Gesellschaft die Zentral-Gesellschaft für chemische Industrie in Berlin, die Colla Ges. m. b. H. in Berlin, die Compra-Ges. m. b. H. in Berlin. Cutis in Budapest, Hasselt in Brüssel. Société des Gélatines in Brüssel-Vilvorde, Société Française d'Industrie Chimique in Paris, Joudrain in Paris, Concernos in Berlin, Ceres in Berlin-Ratibor, Robag in Berlin, Wilhelmsburger chemische Fabrik in Hamburg. Pahl in Magdeburg. G. Neukranz in Salzwedel (soeben verkauft), Fattinger in Wien, Beteiligungen, die allein zuletzt einen Buchwert von 161 Mill. M repräsentierten. Hinzu trat dann noch die Fabrik der Münchner Fleischhauer und Gastwirte. Zugleich war die Gesellschaft auch in Frankreich und Russland in starkem Masse tätig. Zwei französische Gesellschaften wurden ins Leben gerufen, die die Firmen Germain & Co., de Tancrede in Paris, sowie Collette in Neves in sich aufnahmen. Mit russischen Fabriken der Leimindustrie trat die Gesellschaft in eine Interessengemeinschaft. Das Angliederungsystem der Gesellschaft ist nicht vollständig geschildert, wenn man nicht die in den Jahren 1905 bis 1908 bearbeitete Angliederung der Aktien-Gesellschaft für Chemische Industrie in Wien erwähnt, die dazu führte, dass von dem 14 Mill. Kr. umfassenden Aktienkapital über 133/4 Mill. Kr. in das Portefeuille der Scheidemandel-Gesellschaft wanderten. So erstreckte sich, in einem Jahrzehnt aufgebaut, der Interessenkreis dieses Unternehmens auf dem Wege zum internationalen Trust über eine Fülle früher selbständiger Einzelexistenzen, die sämtlich von älteren Fabrikationsmethoden zu den Scheidemandel-Patenten und -Verfahren übergeleitet wurden. Mit Macht war die Gesellschaft dabei bestrebt, der noch selbständigen Konkurrenz den Boden dadurch abzugraben, dass sie, ein fast unnatürliches Unterfangen, allenthalben bemüht war, durch ihre Rohprodukten-Einkaufsorgapisationen alles erreichbare Rohmaterial in ihre Hände zu vereinigen. Man erinnert sich noch der gewaltigen Anstrengungen. die die Gesellschaft unternahm, um widerstrebende Elemente zum Anschluss zu zwingen, um die Knochenlieferung allenthalben in die Kanäle zu leiten, die sie ihren Fabriken zuführten. Das dies ihr nicht möglich war ohne starke Preistreibereien für das Rohprodukt, lag auf der Hand, denn nur mit höhren Preisen konnten die geschickten Einkaufsorganisationen voll wirksam ihre Zwecke erfüllen, konnten sich die Scheidemandel-Fabriken immer weitere Kreise des Knochenhandels unterwerfen. Bis zuletzt vollzog sich diese Entwicklung nicht ohne scharfe Opposition, die mehr als einmal zu erbitterten öffentlichen Diskussionen führte. Auf der einen Seite also Zusammenballung der Verwertungsfabriken, die Scheidemandel mit allen Kräften zu sich heranzog, auf der anderen Seite ein Kampf um den Markt der Rohprodukte, der den Gestehungspreis der zu verarbeitenden Waren in die Höhe warf. Der nach aussenhin machtvoll erscheinende Aufbau dieses ganzen grossen Konzerns vollzog sich unter eigentlich recht bescheidenen Kapitalsentwicklung. Das Aktienkapital, das ursprünglich nur 11/4 Mill. M betragen hatte, hielt sich noch im Jahre 1905, also nach 16 jährigem Bestehen der

Gesellschaft, auf der relativ geringen Höhe von 21 , Mill. M. um dann bis auf 11 Mill. M erhöht zu werden. Auch eine Obligationenemission von etwas über 31/2 Mill, M vom Jahre 1909, die auf die deutschen Fabriken der Gesellschaft eingetragen wurde, diente Expansionszwecken, indem aus ihrem Erlöse die wiener Tochtergesellschaft von ihren Bankschulden befreit wurde. Freilich ist die Entwicklung des werbenden Kapitals der Gesellschaft nicht massgebend für den finanziellen Aufbau des Unternehmens. Bemerkenswerterweise nicht. Die Scheidemandel-Gesellschaft hat nämlich in dem Moment den Keim zu ihren heutigen Nöten selbst gelegt, in welchen sie in einer Periode raschen Zusammenkaufens aller erreichbaren Fabriken, in einer Periode des das Rohmaterial verteuernden Kampfes um den Markt, ihren Konzern in immer stärkerem Umfange unter Inanspruchnahme von Kreditkapital organisierte. Sie bezahlte die Fabriken nicht oder nur zum Teil in bar, sie scheute sich aus recht einleuchtenden Gründen dem Markte ihrer Aktien zu viel zuzumuten, verliess sich vielmehr in starkem und gefährlichem Optimismus auf das Glück, später gross zu verdienen und blieb die Kaufpreise zum guten Teil schuldig. Freilich musste sie sie dann in der Folge abzahlen - das konnte sie aber nur, indem sie anderweitig Schuldverpslichtungen kurzfristiger Natur kontrahierte. Jahr um Jahr hoffte sie wohl eine günstige Gelegenheit zu erhöhter Aktienemission zu finden. Einige Jahre ging das auch; es wurden Aktien bis zu 250 % emittiert (daher auch die relativ sehr grossen offenen Reserven der Gesellschaft): dann aber kam der Zeitpunkt, in dem der Kapitalmarkt versagte, obwohl eine anscheinend stabile Dividenden-Lasis von 15% erreicht war. Es zeigte sich eben, dass diese Dividende nur unter Heranziehung aller Gewinnmöglichkeiten nachgewiesen werden konnte, dass die Dividenden die Gesellschaft erschöpften. Wie die Abtragung der Restkaufgelder, ging die Dividendenzahlung auf Kredit und die Folge war, dass das Unternehmen sich in der denkbar ungelegendsten Zeit vor der für seine Verhältnisse riesenhaften Bankschuld von 8 Mill. M sieht-An eine Auszahlung einer hohen Dividende ist schon aus finanziellen Gründen nicht zu denken; wer gibt dem Unternehmen die 11/2 bis 2 Mill. M neuen Bedarfs? Nirgends wird sich ein für solche Zwecke Kreditwilliger finden. Jeder wird die Forderung stellen, erst die alten Schuldverpflichtungen zu bereinigen und so zerbricht der Scheidemandeltrust an dem Optimus seiner Leiter, die glaubten, man könne einen Trust errichten, ohne ihn bar zu bezahlen, ohne ein reiches Kapital stets verfügbar hinter sich zu baben, man könne ein Industriemonopol zusammenschweissen, und zugleich unter der dauernden Abhängigkeit des Bankkapitals stehen, das den Zwecken, die dieser Trust verfolgt, doch innerlich sehr wesensfremd gegenübersteht. Was jetzt kommen wird, ist für die Aktionäre der Gesellschaft ebenso wie für deren Verwaltung sehr wenig erfreulich. Möglich, dass man durch forcierte Abstossungen dieser oder jener einigermassen liquiden Beteiligung (die neuesten Verkäufe der Neukranz-Aktien scheinen dafür einen Anhaltspunkt zu geben) sich slüssiger zu machen versuchen wird. Möglich auch, dass die Antwerpener Société Auxiliare de l'Industrie chimique, deren Majorität Scheidemandel heute noch besitzt und

die für den Leimtrust eine Art Generalfinanzierungsinstitut darstellen sollte. Gelegenheit zur Flüssigmachung von Kapitalien oder wenigstens zum rechnungsmässigen Ausgleich von Bankschulden bietet. Aber alle diese Eventualitäten sind unsicher und für die Gesellschaft gefährlich; sie können wertvolle Bestandteile zu Schleuderpreisen verschwinden lassen, ohne doch zu einer grundlegenden Gesundung der Verhältnisse zu führen. Viel wahrscheinlicher ist, dass es zu einer Rekonstruktion der Gesellschaft kommen wird, die durch Verzichte der bisherigen Interessen und Besitzer einen Aureiz für neue Interessenten schaffen soll. Was aber soll unter solchen Verhältnissen aus der Trustidee werden? Ein Weg bleibt noch offen - aber auch er führt über grosse Opfer: die Dividendenlosigkeit während vieler Jahre, Einsparung und Einsperrung der verdienten Gelder, langsame Abtragung der Schulden. Dieser Weg aber setzt zunächst eine sehr starke Opferwilligkeit der Scheidemandel-Aktionäre voraus, eine Opferwilligkeit, auf die die überstürzten Verkäuse der letzten Zeit, die den Kurs in kürzester Zeit um etwa 100% auf die Hälfte des Standes vor wenigen Wochen warfen, nicht eben schliessen lassen; dieser Weg setzt weiter voraus, dass die Bankgläubiger mit der Prolongation der Bankschulden bis zur langsamen Tilgung einverstanden sind. Dieser Weg bedeutet aber bei den Zinsen, die heutzutage eine viele Millionen betragende Bankschuld frisst, auch zugleich eine Verlängerung der Leidenszeit für die Aktionäre. Welcher Weg aber auch gegangen wird - an seinem Ende steht neben schweren Kapitalverlusten der Aktionäre aller Wahrscheinlichkeit nach die Notwendigkeit, auf die weitere Ausführung der Trustidee zu verzichten. Die Geschichte des Scheidemandel-Konzerns ist heute kaum etwas anderes, als ein klassisches Beispiel dafür, wie man einen Trust nicht ausbauen soll."

Frauenbank Die im vorigen Heft des Plutus (S.1056) veröffentlichte Notiz über die Frauenbank E. G. m. b. H. war durch ein Versehen, das aus der besonderen Eile resultierte, mit der das letzte Heft vor den Feiertagen fertiggestellt werden musste, als von Herrn Rechtsanwalt Dr. Artur Nussbaum herrührend bezeichnet worden. Tatsächlich ist der Verfasser der Notiz Herr Dr. jur. Erich Eyck, Berlin, Rechtsanwalt am Kammergericht.

Kleinasiatisches. Myson schreibt: "Die Rede des Herin Doumergue in der Kommission für auswärtige Angelegenheiten hat meine Angaben, die ich vor mehr als einem Vierteljahr im "Plutus" über die kleinasiatisch-syrisch-mesopotamische Austeilung machte, vollauf bestätigt, wenigstens soweit es Frankreich anbetrifft. Die grosse nordanatolische Bahn ist Frankreich gesichert und sie wird jedenfalls eine Zweigbahn, bis zum Wansee haben. In Syrien und Palästina hat Frankreich alle-Hasenplätze und Bahnen in der Hand und wird sich in diesen Gebieten recht häuslich und behaglich einrichten. Für uns ist es nur von Interesse, dass die französische Anschlussbahn an unsere Linie nicht über

Charput hinausgeht, und dass Frankreich von Syrien aus keine Anschlussbahnen nach Mesopotamien hinein bauen darf. Diese müssen uns unter allen Umständen reserviert bleiben, sonst darf aus dem ganzen Geschäft nichts werden. Interessant wird es nun sein, ob Italien, das vorläufig die ägäische Inselfrage "dilatorisch" behandelt, wirklich daran denkt, Rhodus und einige andere Inseln zu räumen, Gerade wegen seiner kleinasiatisch-karisch-lycischen Pläne scheint dies doch nicht so recht wahrscheinlich zu sein, speziell wenn man bedenkt, wie eifrig die Italiener in jenen Gegenden schon "vorgearbeitet" haben. Darin sind sie wirklich bewunderungwürdig, das tritt auch in Albanien zutage, wo sie das ganze Land mit ihren Kulturpionieren tatsächlich überschwemmen und so den schwerfälligeren Oesterreichern das Wasser abzugraben gedenken. Man muss in Wien ernstlich daran denken, doch etwas schneller zu arbeiten und die ehrwürdige k. und k. Methode aufgeben. Handeln, nicht Erwägen sollte nun am Ballhausplatz die Parole sein. - Dies gilt auch in der cilicischen Angelegenheit, die man augenscheinlich in Wien nicht aufgegeben hat, an der man dort sehr mit dem Herzen hängt, die man aber entschieden in etwas lebhafterem Tempo betreiben sollte. Man darf nicht vergessen, dass sobald nicht wieder die Gelegenheit zu einer sehr wünschenswerten wirtschaftlichen Expansion der Habsburger Monarchie ausserhalb des Balkans sich darbieten wird. Daher sollte Graf Berchtold bedenken, dass Fortuna ein Weib und also laurenhaft ist - "la donna e mobile" -; er muss die sich ihm jetzt Nahende bei der Stirnlocke fassen, sonst entschlüpft sie ihm auf Nimmerwiedersehen. Es wäre schade, wenn das ausgezeichnete cilicische Projekt in einen Ozean von Tinte untergehen sollte und der Forscher späterer Tage nur aus den Akten entdecken könnte, wie ein österreichischer Staatsmann einen grossen Plan gefasst hatte, der auf dem k. und k. Amtsschimmel zu Tode geritten wurde. Freilich wäre es auch gut, wenn die österreichisch-ungarische Bank- und Geschäftswelt den Herren im Ministerium des Aeussern etwas Feuer unter ihre gestickten Fracks machen würde; eine Wirtschaftpolitik kann nur dann mit Erfolg betrieben werden, wenn die Kreise, die an einer wirtschaftlichen Expansion Interesse haben, dieses Interesse auch zur Schau tragen. Täten sie es, so würden vielleicht auch manche Widerstände, die heute noch voraussichtlich auf der Deutschen Bank bestehen, die das Expansionsgebiet Oesterreichs wohl zum Teil als ein ihr in Zukunft zukommendes betrachtet, sich weit leichter beheben lassen, als so. Daher ist es dringend zu wünschen, dass baldmöglichst zwischen den Interessenten eine Einigung erzielt wird, und unser Auswärtiges Amt, dem ja auch daran gelegen sein muss, eine österreichische Interessensphäre der deutschen benachbart zu wissen, täte gut daran, wenn es sich bemühte, nach seinen Kräften zu dem Zustandekommen dieser Einigung beizutragen. Aus der Rede Herrn Doumergues klang ein gewisses Siegerbewusstsein deutlich heraus; noch ist es Zeit, dafür zu sorgen, dass die französischen Träume sich nicht völlig realisieren. Videant consules ne quid detrimenti res publica capiat!

## Gedanken über den Geldmarkt.

Die letzten Vorbereitungen zum Jahresschluss drücken den Märkten jetzt völlig ihren Stempel auf, es lässt sich aber konstatieren, dass die Anforderungen des Termins nirgends irgend welche Nervosität verursachen und dass die Versorgung sich allenthalben in grösster Ruhe vollzieht. In London ist der Markt auf die Hilfe der Bank von England stark angewiesen, das Institut ist aber in der Lage grössere Summen zur Verfügung zu stellen, da das Deckungsverhältnis bisher im Allgemeinen nicht unbefriedigend und die Portefeuilleziffer relativ niedrig war. Der Ausweis für die vorletzte Dezemberwoche brachte nun allerdings in dieser Hinsicht eine kräftige Verschiebung, indem das Deckungsverhältnis auf 431/80/0 sank und das Porteseuille auf ca. 36 Mill. anschwoll. Man darf aber annehmen, dass hiermit ein grosser Teil der Ansprüche des Jahresschlusses schon befriedigt wurde, da die Bedürfnisse für den inneren Verkehr, welche die letzte Jahreswoche noch bringen werden, teilweise durch die Rückslüsse von Geldern aus den Erlösen des Weihnachts geschäfts Befriedigung finden können. Jedenfalls ist nicht zu befürchten, dass die Bank noch zu Abwehrmassregeln schreiten könnte, auch selbst, wenn die letzten Wochen des Jahres sie ungewöhnlich belasten sollten; denn schon die ersten Tage des neuen Jahres werden durch Freiwerden der Kouponsgelder dem Institut grössere Rückzahlungen bringen müssen. Der Privatdiskont hält sich in Lombardstreet auf ca. 47/a0/, dürste sich aber bald etwas ermässigen, namentlich wenn die Goldankünfte in den letzten Tagen des Jahres wie erwartet wird, ungeschmälert der Bank von England zufliessen.

In Frankreich erhält sich weiter ziemliche Flüssigkeit, doch nur für ganz kurzfristige Anlagen, da ziemlich allgemein gegen Mitte Januar die grosse Emission von Staatsanleihen erwartet wird. Man vermutet, dass diese Transaktion geeignet sein könnte, die natürliche Entlastung der westeuropäischen Geldmärkte im Januar zu verzögern, indem Paris die in den letzten Wochen in grösseren Beträgen kurzsristig plazierten Gelder zu diesem Termin zurückfordern und dadurch auch die ruhige Entwicklung des englischen Marktes stören könnte. Ausserdem wird erwartet, dass der grossen französichen Anleihe bald die Emission von 500 Mill, neuer russischer Eisenbahn-Prioritäten in Paris folgen wird, sodass sich nach dem Herausbringen der französischen Rente nur wenig Neigung bei den Pariser Banken zeigen dürfte, Gelder im Auslande unterzubringen. Für den deutschen Markt könnte das nur insofern von Bedeutung werden, als man sich in Berlin bei einer vorübergehenden grösseren Steigerung der Zinssätze in London und Paris zu Anlagen an diesen Plätzen entschliessen könnte. Von einer Zurückziehung französischer Guthaben aus Deutschland kann dagegen keine Rede sein, da solche Forderungen in nennenswerlem Umfange zur Zeit kaum existieren.

Der deutsche Markt hat die Ultimoliquidation bei einer Rate von ca.  $6^{1}/_{4}^{\circ}/_{0}$  beinahe beendet. Dass dieser Satz im Verlaufe der Regulierung keine Erhöhung erfuhr, ist um so bemerkenswerter, als die grossen Ausleihungen der Seehandlung fast sämtlich zurückverlangt wurden. Es konnte kaum ausbleiben, dass zur Tilgung dieser Ver-

pflichtungen auf die Reichsbank zurückgegriffen werden musste. Die bezüglichen Einreichungen dürften in der Hauptsache am 27. Dezember erfolgt sein, wo das Gros der Rückzahlungen an die Seehandlung stattfand. Die Reichsbank geht aber ausserordentlich stark diesen Ansprüchen entgegen, und selbst wenn man Erfordernisse für die letzte Dezemberwoche noch über die Höhe der vorjährigen hinausgehend annimmt, wird man zum Jahresschlusse auf Ziffern kommen, die sich nicht nur gegen 1912, sondern auch gegen die Position der vorhergehenden Jahre günstiger stellen. Wechselbestand war im Ausweis per 23. Dezember ca. 656 Millionen geringer als 1912 und ca. 408 Millionen als 1911, dagegen war der Metallbestand um ca. 440 bzw. 418 Millionen höher als in diesen beiden Jahren. Demgegenüber hat es wenig zu bedeuten, wenn sich die Inanspruchnahme durch das Reich etwa 190 bzw. 160 Millionen höher stellt als 1912 und 1911.

Für die weitere Gestaltung im Januar wird man in Betracht ziehen müssen, dass die Finanzierung dieses Termins sich bier in diesem Jahre nur bei minimaler Beteiligung des Auslandes abspielt und auf der andern Seite die deutschen Guthaben ausserhalb in viel geringerem Umfange reduziert worden sind als früher. Man wird daher, wenn sich die Zinssätze hier im Januar ermässigen, nicht mit dem sonst üblich gewesenen Geldbedarf für die Rückzahlung von Auslandsverpflichtungen recht en brauchen. Hiermit steht auch im Einklang, dass sich das Niveau der Devisenkurse nicht wie sorst scharf ermässigt hat, sondern sogar eher nach oben tendierte. Es fallen damit auch die Voraussetzungen fort, dass sich im Januar wie sonst ein bedeutender Deckungbedarf in Devisen ergeben müsste. Dies dürfte um so weniger der Fall sein, als aus den Ergebnissen des Exports noch für längere Zeit reichlich Devisen zur Verfügung stehen werden. Es wäre daher nur, wenn es zu grösseren Investierungen des heimischen Marktes aus Anlass etwaiger hoher Zinssätze an fremden Plätzen in der Folgezeit kommen würde, eine weitere Steigerung der Wechselkurse zu erwarten.

Eine Entlastung ist in der letzten Zeit auch auf dem russischen Geldmarkte eingetreten, auf dem noch kurz vorher ziemliche Knappheit bestanden hatte. merkenswert ist aber der Mangel an fremden Devisen am russischen Marlte, der sich besonders störend geltend macht, da die Bestände der staatlichen Finanzverwaltung, die sie dem Verkehr zur Verfügung stellen kann, zurzeit recht gering scheiner. Das hat in der letzten Zeit eine allgemeine Entwertung der Rubelvaluta zur Folge gehabt, die erst seit einigen Tagen wieder einer Besserung gewichen ist. Dieser Devisenmangel dürste damit zusammenhängen, dass der Umfang der Ernte und des Exportüberschusses an Bodenprodukten ansangs überschätzt worden war und die Spekulation auf die zu erwartenden Exportguthaben starke Vorverkäufe an Divisen unternommen hat, die jetzt Hals über Kopf eingedeckt werden mussten. Andererseits mag die Politik der Staatsbank, die auf eine Erleichterung der Beleihung des Getreides hinzielte, auch zur Folge haben, dass die für den Export bestimmten Bestände länger zurückgehalten und dic Aussuhrtätigkeit in ihrem regelmässigen Fortgang gehemmt wird. Tustus.

## Plutus-Merktafel.

Man notiere auf seinem Kalender vor:1)

| - HOCICI                                                                            | c and scincill fraidman (517)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freitag,<br>2. Januar<br>4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> %                            | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-Bericht.  — Bankausweise London, Paris. — Reichsbankausweise — Jahresausweise Grosse Berliner Strassenbahn, Allgemeine Omnibus-AktGes., Elektrische Hoch- u. Untergrundbahn, Hamburger Strasseneisenbahn, Hamburg-Altonaer Centralbahn. — Hamburger Kaffeevorräte. — Berliner Getreidebestände. |
| Sonnabend,<br>3. Januar<br>4 <sup>7</sup> / <sub>8</sub> °/ <sub>0</sub>            | Backausweis New York. — Duurings Kaffeestatistik. — Zahltag Paris. — Jahresausweis Luxemburgische Prinz-Heinrich-Bahn. — GV: Thodes Papierfabrik, Stärke-Zuckerfabrik Koehlmann, Dampfschiffthederei Union.                                                                                                                      |
| Montag,<br>5. Januar<br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> %                             | Essener Börse — Zahltag Wien. —<br>Jahresausweise Franzosen, Lombarden                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Dienstag,<br>6. Januar<br>4 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Düsseldorier Börse. — G V.; Eckert Akt<br>Ges., Lübecker Oelmühle, Gummiwerke<br>Elbe b. Piesteritz.                                                                                                                                                                                                                             |
| Mittwoch, 7. Januar 41/20/0                                                         | Jahresausweis Lübeck-Büchener Eisen-<br>bahn. — GV.: Siemens & Halske,<br>Gasanstalt Gaarden, R. Frister Akt<br>Gesellsch, Union Fabrik Chemischer<br>Produkte Stettin.                                                                                                                                                          |

i) Die Merktafel gibt dem Wertpapierbesitzer über alle für ihn wichtigen Ereignisse der kommenden Woche Aufschluss, u. a. über Generalversammlungen, Ablauf von Bezugsrechten, Markttage, Liquidationstage und Losziebungen. Ferner finden die Interessenten darin alles verzeichnet, worauf sie an den betreffenden Tagen in den Zeitungen achten mitssen. In Kursiv-Schrift sind diejenigen Ereignisse gesetzt, die sich auf den Tag genan nicht bestimmen lassen. Unter dem Datum steht immer der Privatdiskont in liert n vom selben Tag des Vorjahres.

| <b>Donnerstag,</b><br>8. Januar<br>4 <sup>5/</sup> <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub> | Essener Börse. — Ironage-Bericht. — Bankausweise London, Paris. — Süd- afrikanische Goldminen - Transvaal Chamber of Mines. — GV.: Elektrizitäts- AktGes. vorm. Schuckert, Magdeburge. Mühlenwerke Nudel- u. Couleurfabriken, Vogel Fabrik isolierter Drähte.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Freitag, 9. Januar 4 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> <sup>0</sup> / <sub>0</sub>                | Düsseldorfer Börse. — Ironmonger-<br>Bericht. — Reichsbankausweis. — GV.:<br>Deutsche Dunlop Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Sonnabend,</b> 10. Januar 41/20/0                                                        | Bankausweis New York. — GV.; Cronberger Eisenbahn, Brieger Stadtbrauerei, Deutsch - Chinesische Seidenindustrie AktGes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                             | Ausserdem zu achten auf: Erklärung der Schiffahrtdividenden, Bankabschlüsse.  Zulassunganträge (in Mill. M): Berlin: 1,04 Aktien R. W. Dinnendahl AktGes., 1,53 neue Aktien Bierbrauerei Patzenhofer, 3 Aktien Gebr. Schöndorff AktGes. Frankfurt a. M.: 40/0 Anleihe der Stadt Singen.  Verlosungen: 4% D. HypB. (Mein.) PrPfdbr. (1871), 5% Donau-Regulierung 100 Gld. (1870), 3% Hamburger 50 Thr. (1866), 3% Sachsen-Meiningen 7 Gld. (1870), 3% Stadt Madrid 100 Fr. (1869), 3% Mailand 45 Fr. (1861), 3% Oest. Kredit-Lose 100 Gld. (1858), 21/2% Raab-Grazet EB. 150 Gld. (1871), 4% Griech. Nat-Bank 400 Fr. (1880). 5. Januar: 3% Oest. Boden-Kredit 100 Gld. (1889), 3%, 2% Credit Foncier 500 Fr. (1879), 21/2% Stadt Paris 400 Fr. (1894/96). 10. Januar: 3% Pariser Stalt). 400 Fr. (1871), 21/2% Stadt Antwerpen 100 Fr. |

(1887).

## Plutus=Archiv.

Chefs und Angestellte.

(Entscheidungen des Berliner Kaufmannsgerichts.)

§ 133 BGB.

Verfehlte Auslegung eines Vorschlags. Der Kläger hatte mit der Beklagten einen Anstellungvertrag geschlossen. Am Tage darauf erklärte er, er habe auf seiner alten Stellung noch eine Arbeit zu erledigen: er möchte daber ein paar Tage später antreten. Der Direktor der beklagten Aktiengesellschaft, die erst kürzlich gegründet worden war, erwiderte, dass jener noch Bescheid bekommen werde. Wenige Tage darauf schrieb sie ihm, dass die Stellung anderweit besetzt sei. Der Kläger gibt an, er hätte den Dienst pünktlich angetreten, wenn man ihm gesagt hätte, dass sonst der Vertrag aufgelöst sei. Er betrachte sich als angestellt. Das Gericht weist die Klage ab: Die Gesellschaft habe ein Interesse daran gehabt, sich sofort Personal zu verschaffen. Das gehe auch aus der Annonce hervor, in der von "sofort" die Rede sei. Der sofortige Antritt sei somit wesentlicher Bestand des Engagementsvertrages gewesen. Der Kläger habe am Tage nach Abschluss erklärt, er könne nicht antreten. Darauf sei ihm erwidert worden: "Wir werden Ihnen noch schreiben". Diese Aeusserung im Zusammenhange mit der Tatsache, dass die Beklagte ein Interesse an der sofortigen Einstellung gehabt habe, könne nicht anders gedeutet werden als dahin, dass die Beklagte sich vorbehalten habe, ob sie unter den veränderten Verhältnissen

es mit ihren Interessen für vereinbar halte, den Kläger, obwohl er nicht sosort antreten könne, zu beschäftigen. Ein perfekter Vertrag unter den neuen vom Kläger angebotenen Bedingungen sei nicht zustande gekommen. Die Beklagte habe das Angebot nicht angenommen. Der gute Glaube genüge nicht zur Perfektion des Vertrages. Uebereinstimmender Wille beider Parteien sei zu dieser erforderlich. (Urteil der V. Kammer vom 18. Dezember 1913.) - Eine ganz verfehlte Entscheidung! Dem Kläger lag es zweifellos ganz fern, der Beklagten einen neuen Vertrag anzubieten, sondern ihm war es, wie es häufig vorkommt, nur darum zu tun, eine Aenderung einer einzigen Bestimmung des abgeschlossenen Vertrages, nämlich die Verschiebung des Antrittstermins vorzuschlagen, und dass er von dieser Aenderung die Geltung des Vertrages abhängig machen wollte, hat er in keiner Weise zum Ausdruck gebracht. Vielmehr ist, da er eine solche Aeusserung nicht getan hat, anzunehmen, dass er den Vertrag auf jeden Fall aufrechterhalten wollte. Aber selbst wenn man sich auf den Standpunkt stellen wollte, dass er der Beklagten einen neuen Vertrag habe anbieten wollen, so hat er natürlich den alten Vertrag nur unter der Bedingung auflösen wollen, dass der neue zustande kam. Die Auffassung des Gerichts entspricht nicht dem, was sonst in solchen Fällen üblich ist. Die Entscheidung ist ein Schulbeispiel einer verunglückten juristischen Konstruktion.

## Neue Literatur der Wolkswirtschaft und des Rechts.

(Der Herausgeber des Plutus behält sich vor, die hier aufgeführten Eingänge an Neuerscheinungen besonders zu besprechen. Vorläufig werden sie an dieser Stelle mit ausführlicher Inhaltsangabe registriert.)

(Alle in dieser Rubrik erwähnten Bücher sind von jeder Buchhandlung des In- und Auslandes, ausserdem aber auch gegen Vor insendung des Betrages oder gegen Nachnahme von der Sortiments-Abteilung des Plutus Verlages zu beziehen).

Der Aussenhandel Serbiens. Von Dr. Ivan Z. Nestorović. Volkswirtschaftliche und wirtschaftsgeschichtliche Abhandlungen. Herausgegeben von Wilhelm Stieda, a. ö. Professor der Nationalökonomie in Leipzig. III. Folge, Heft 5. Preis brosch. 4 M. Leipzig 1913, Verlag von Veit & Co.

Die Produktionsverhältnisse Serbiens. — Abriss der Handelsgeschichte Serbiens bis zum Berliner Vertrag 1878. — Zoll- und handelspolitische Verhältnise Serbiens seit seiner Selbständigkeit bis zur Gegenwart. — Die Entwicklung des serbischen Aussenhandels. — Die serbische Handelsstatistik. — Der Aussenhandel Serbiens.

Wie liest man einen Kurszettel? Ein Führer durch den täglichen Kursbericht unter besonderer Berücksichtigung der deutschen und österreichischen Börsenusancen. Von Dr. R. Caleb. 21.—28. Tausend. Preis 1 M. Stuttgart 1914. Muthsche Verlagsbuchhandlung.

Die Börse im allgemeinen. — Der Kurs. — Die Festsetzung der Kurse. — Was enthält der Kurszettel? — Der Kurszettel im allgemeinen. — Die verschiedenen Kurszettel. — Die Lektüre einiger ausgewählten Stellen der Zettel der Hauptbörsen Deutschlands und Oesterreichs. — Verzeichnis der wichtigsten Börsenausdrücke, Zeichen und Abkürzungen. — Beilagen in Mappe: Kurszettel Berlin, Frankfurt, Wien.

Wie jede Familie im Eigenhause billiger als zur Miete wohnen kann. Wie beschafft man sich Baukapital und Hypothek? Praktische Winke für Baulustige. Der Hausgarten. Herausgegeben von Kgl. Bauinspektor F. Flur und Architekt Ph. Kahm. Mit 160 Abbildungen. 9. Auflage. Preis brosch. 1,80 M. Wiesbaden, Heimkulturverlag Westdeutsche Verlagsgesellschaft m. b. H.

Im eigenen Hause. — Praktische Winke für Baulustige. — Die Beheizung des Eigenhauses. — Beachtenswertes bei der Kesselwahl. — Frischluft-Ventilationsheizung. — Haustechnische Anlagen. — Gesamtkosten eines Hauses. — Verzeichnis sämtlicher an einem Bauvorkommenden Arbeiten und Lieferungen. — Wie verschaft man sich das erforderliche Baukapital und Hypotheken. — Beispiel einer Hypothekar-Lebensversicherung. — Erwerb des Hauses durch Miete. — Warnung für Baulustige. — Etwas vom Grundstückserwerb.

Oeffentliche Ruhehallen. Von Prof. Dr. R. Sommer, Geh. Med.-Rat in Giessen. Preis brosch. 1,20 M. Halle a. S. 1913, Carl Marhold Verlagsbuchhandlung.

Uebermüdung als Quelle von Nerven- und Geisteskrankheiten. — Der erste Entwurf einer öffentlichen Schlaf- und Ruhehalle. — Die erste Ausführung bei der Internationalen Hygiene-Ausstellung in Dresden. — Ruhehallen in den grösseren Städten. — Die neuen Pläne bei der Städte-Ausstellung in Düsseldorf. — Nachahmungen. — Schlafwagen und Ruhehallen im Eisenbahnwesen. — Ruhehallen und Unfallversicherung im Hinblick auf Bauund Fabrikbetriebe. — Ruhehallen und Invalidenversicherung. — Ruhe und Bewegung.

Archiv für Innere Kolonisation. Unter Mitwirkung erster Fachmänner. Herausgegeben im Auftrage des Deutschen Vereins für ländliche Wohlfahrtsund Heimatpflege und der Gesellschaft zur Förderung der inneren Kolonisation. Von Prof. H. Sohnrey. Band V. August 1913. Heft 11. Preis des Einzelheftes 80 Pf. Berlin SW. 11, Dessauer Str. 7, Verlag Deutsche Landbuchhandlung G. m. b. H. Die dänischen Husmäns. Von Dr. J. Frost, land-

Die danischen Husmäns. Von Dr. J. Frost, landwirtschaftlichem Sachverständigen beim Kaiserl. Generalkonsulat in Stockholm. — Die landwirtschaftliche Arbeiterfrage und die innere Kolonisation. Von Dr. Erich Keup-Frankfurt a. O. — Die Tätigkeit der Königl. Ansiedlungkommission für Westpreussen und Posen im Jahre 1912 nach der dem Landtage von der Staatsregierung vorgelegten Denkschrift.

Die Oesterreichische Credit-Anstalt. Eine Studie zur Geschichte des österreichischen Bankwesens. Von Prof. Max Weiss. Sonderabdruck aus dem Jahresberichte der Prager Handelsakademie. Prag 1913. Buchdruckerei Heller & Stransky, Verlagder Handelsakademie.

Die Tollwut. Von Dr. R. Kantorowicz, Tierarzt in Charlottenburg. Preis brosch. 30 Pf. Vita Deutsches Verlagshaus, Berlin-Charlottenburg.

Jahrbuch des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. Elter Jahrgang 1913. Herausgegeben im Auftrage des Voisiandes des Zentralverbandes deutscher Konsumve eine von dessen Mitglied Heinrich Kaufmann. Preis des zweibändigen gebundenen Werkes 10 M. Hamburg 1913. Druck der Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H., Hamburg 1.

Nabrungmittelleuerung und Konsumgenossenschaften. Wirtschaftliche Kämpfe der Genossenschaften. — Die Besteuerung der Konsumvereine. - Die deutschen genossenschaftlichen Zentralverbände 1909-1911. - Der Stand der deutschen Konsumgenossenschaftbewegung am 1. Januar 1913. - Der Zentralverband deutscher Konsumvereine. -Tabellen: Die deutschen genossenschaftlichen Zentralverbände 1909-1911. - Die deutsche Konsumgenossenschastbewegung am 1. Januar 1913. - Der Zentralverband deutscher Konsumvereine. - Anhang: Bericht der Unterstützungkasse des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine für das Rechnungjahr 1912, erstattet im Auftrage des Vorstandes vom Vorsitzenden Heinrich Kaufmann. Bericht über die Tätigkeit des Tarifamtes des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine im Jahre 1912, erstattet zu Händen des zehnten ordentlichen Genossenschafttages des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine von den beiden Vorsitzenden A. von Elm und H. Dreher. - Bericht der Fortbildungkommission des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine über ihre Tätigkeit im Jahre 1912. - Satzungen des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine und Gesellschaftvertrag der Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine mit beschränkter Haftung. Abrechnung und Voranschläge des Zentralverbandes deutscher Konsumvereire. - Erster ausserordentlicher Genossenschafttag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. - Zehnter ordentlicher Genossenschafttag des Zentralverbandes deutscher Konsumvereine. - Liste der Teilnehmer - Gründende Versammlung der Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H. - Erste ordentliche Generalversammlung der Verlagsgesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H. -- Bericht über das 19. Geschäftsjahr der Grosseinkaufs-Gesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H. - 19. ordentliche Generalversammlung der Grosseinkauft-Gesellschaft deutscher Konsumvereine m. b. H. - Liste der Redner. - Genossenschaftliteratur. - II. Ban I: Bericht über die Entwicklung der einzelnen Revisionsverbände nebst den Statistiken über die Geschäftsergebnisse der angeschlossenen Genossenschaften, die Tätigkeit von Einkaufsvereinigungen und die Verhandlungen der Verbandstage. — Verband bayerischer Konsumvereine im Jahre 1912. — Verband der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten im Jahre 1912. — 49. Verbandstag des Verbandes der Konsumvereine der Provinz Brandenburg und der angrenzenden Provinzen und Staaten. -Verband mitteldeutscher Konsumvereine im Jahre 1912. Verband nordwestdeuscher Konsumvereine im Jahre 1912. - Verband der Konsum- und Produktivgenossenschaften in Rheinland und Westfalen im Jahre 1912. -

Verband sächsischer Konsumvereine im Jahre 1912. — Verband südwestdeutscher Konsumvereine im Jahre 1912. — Verband Thüringer Konsumvereine im Jahre 1912. — Verband württembergischer Konsumvereine im Jahre 1912. — Alphabetisches Verzeichnis der Verbandsvereine. — Zusammenstellung der Gegenstände, die den Gencssenschaftag und die Verbandstage der Revisionsverbände beschäftigt haben.

Statistische Angaben für Börseninteressenten. Herausgegeben von der Berliner Handelsgesell-

schaft Berlin W.

Mündelsichere Anlagewerte. - Schuldbucheintragung. - Serbische Goldanleihe. - Versicherung gegen Kursverlust. — Bochumer Gussstahl-Aktien. — Laurahütte-Aktien. — Harpener Bergbau-Aktien. — Deutsch-Luxemburg. Bergb.-Aktien. - Gelsenkirchen Bergwerk-Aktien. - Phönix Aktiengesellschaft. - Rheinische Stahlwerke-Aktien. -Rombacher Hütte-Aktien — Allgem. Elektr.-Ges. (Edison). - Hansa Dampsschiffaktien. - Hambg.-Amerik.-Packets.-Shares. — Schan'ung Eisenbahn-Aktien. — Grosse Berliner Strassenbahn. — Allgemeine Berliner Omnibus-Aktienges. Hoch- und Untergrundbahn. — Kali-Syndikat. — Kohlen-Syndikat. — Stahlwerksverband usw. — Verkehrseinnahmen deutscher Eisenbahnen. — Schiffahrt. — Dis-ontsätze Berlin, London, Paris. — Reichsbankstatistik. — Ultimogeld an der Berliner Börse. — Stichtage der Ultimo-Liquidation. — Privatdiskont in Berlin, Paris, London. - Zinssätze der New Yorker Börse. - Börsenumsatzsteuer in Deutschland. — Arbeiterstatistik der Arbeitsnachweise.

Einzlehung von Forderungen im Mahnverfahren. Für Gewerbetreibende bearbeitet und herausgegeben von den Aeltesten der Kaufmannschaft von Berlin.

Berlin 1913. Preis brosch. 15 Pf.

Bedeutung des Mahnverfahrens. — Voiteile des Mahnverfahrens. — Wann ist das Mahnverfahren zulässig. — Wann ist das Mahnverfahren unzweckmässig. — Das Gesuch um den Zahlungbefehl. — Das Gesuch um den Vollstreckungbefehl.

Die deutschen Banken im Jahre 1912. Von Robert Franz. Sonderabdruck aus dem Deutschen Oekonomist. Preis brosch. 2 M. Berlin 1913. Verlag von Wilhelm Christians, Berlin SW 48, Friedrichstrasse 10.

Deutscher Juristen-Kalender. Begründet und herausgegeben von Dr. Arthur Kallmann, Rechtsanwalt, Berlin. Preis für Nichtabonnenten der Deutschen Juristen-Zeitung 3,20 M, für Abonnenten 2,80 M. Verlag von Otto Liebmann, Berlin.

Der Eid im Zivilprozess. Von Monitor. Breslau 1913.
Preis brosch. 80 Pfennig. Verlag von M. & H. Marcus.

Das französische Geldwesen im Kriege (1870 bis 1878). Von Dr. Franz Gutmann, Privatdozent an der Universität Tübingen. Heft XXX der Abhandlungen aus dem Staatswissenschaftlichen Seminar zu Strassburg i. Els. Herausgegeben von G. F. Krapp und W. Wittich. Strassburg 1913. Preis brosch. 12 M. Verlag von Karl J. Trübner.

Die Geldverfassung Frankreichs bei Beginn des Krieges im Jahre 1870. — Die Münzen bis zur Gründung des Indereinischen Münzbundes. — Das Metallgeld unter dem Einfluss des lateinischen Münzbundes. — Die intervalutatischen Beziehungen der französischen Metallvaluta. — Das französische Papiergeld vor dem Krieg. — Die Wirkung des staatlichen Finanzbedarfs auf das französische Geldwesen während des Krieges. — Die Anwendung finanzpolitischer Deckungmittel durch die französische Finanzwirtschaft. — Die Umgestaltung der französischen Valuta als Folge staatlicher Deckungpolitik. — Die Kriegsentschädigungschuld in ihren Beziehungen zum finanzösischen Geldwesen. — Die Zahlungmittel als Kriegsentschädigung. — Die finanzielle Deckung der Entschädigungschuld. — Die Beschaffung der Entschädigungzahlmittel. — Die Entstehung des Devisenmaterials. — Die intervalutarischen Beziehungen der Frankennote. — Das französische Geldwesen in seinen inländischen Beziehungen. — Die Rück-

kehr Frankreichs zur Metallvaluta. — Die Aufhebung des Zwangskurses und ihre Vorbereitung. — Die veränderte Stellung des Silbers im Geldwesen. — Zusammenfassung. — Der Pariser Devisenmarkt in den Jahren 1871—1878.

Das österreichische Staatsschuldenwesen von seinen Anfängen bis zur Jetztzeit. Von Dr. Max Reinitz. Preis brosch. 5 M. München und Leipzig 1913. Verlag von Duncker & Humblot.

Die grosse Verschuldung Oesterreichs im 18. Jahr-Die Ursachen der finanziellen Bedrängnisse in der Zeit der Kriegsführungen. - Die Notanlehen unter Leopold I. und Karl VI. - Verschiedene Kreditoperationen. Die Ausnützung des Bergbaues zu Anlehenszwecken. Die Verwaltung und der Staatskredit unter Leopold I. Gründung der eisten Staatskreditinstitute und deren Misserfolge. - Uebergang von Individualkredit zum Staatskredit. — Ausblick auf die Staatsfinanzen Englands, Frankreichs im 18. Jahrhundert. - Der Merkantilismus in Oesterreich. - Der Merkantilismus im Dienste des Staatskredits. - Misserfolge der merkantilistischen Versuche. Die Blüte der Künste trotz ungünstiger Finanzen. Der Zusammenbruch infolge der Ueberschuldung. - Die Staatsfinanzen im 19. Jahrhundert. - Die neuen Staatsanlehen. - Das moderne Staatskreditwesen. - Die Unifizierung der alten Staatsschulden. - Der Aufschwung in der Volkswirtschaft. - Die Verteilung des erhöhten Volksvermögens. — Die Verschuldung von Grund und Boden. - Missverhältnisse im Staatshaushalte. - Die Besteuerung des modernen Reichtums. - Der privatrechtliche Schutz der Staatsgläubiger. — Die kreditwirtschaftliche Verwaltung in Oesterreich. - Heranziehung disponibler Kapitalien im Interesse des Staatskredits. - Popularisierung der Staatsrente. - Die Herstellung des Gleichgewichtes im österreichischen Staatshaushalte. — Der Einfluss der österreichischen Staatsanlehen auf die jetzige Privatwirtschaft. Technik des österreichischen Staatsschuldenwesens.

Der gegenwärtige Stand der Verschuldung Oesterreichs.

— Die Rentenschulden. — Die rückzahlbaren Staatsschulden und ihre Bedeutung für die Staatsfinanzen Oesterreichs. — Die politische Bedeutung der auswärtigen Ver-

schuldung Oesterreichs.

Berliner Monatskurse. X. Jahrgang. Tabellarische Zusammenstellung sämtlicher Notierungen der Berliner Fondsbörse. Nach amtlichen Feststellungen im Oktober 1913 mit höchsten und niedrigsten Kursen, Aktienkapital, Obligationenkapital, Reserven, Zinsterminen, Emissionshaus und Dividenden der letzten 10 Jahre. Herausgegeben vom Verlag der Berliner Monatskurse G.m.b.H, Berlin W. 35, Lützowstrasse 71. Die Berliner Monatskurse erscheinen nach Schluss jedes Monats. Abonnement pro Quartal 3,50

Industrielle Betriebsführung. Von James Mages Dodge. Betriebsführung und Betriebswissenschaft. Von Prof. Dr. Ing. G. Schlesinger. Vorträge, gehalten auf der 54. Hauptversammlung des Vereins deutscher Ingenieure in Leipzig. Preis brosch. 80 Pf. Berlin 1913, Verlag von Julius Springer. Ueber den Krieg. Von Ralph Waldo Emerson.

Ueber den Krieg. Von Ralph Waldo Emerson.
Deutsch von Sophie von Harbou. Heft 8 der "Internationale Organisation". Preis brosch. 30 Pf. 1914.
Berlin, Bülowstrasse 66. Verlag der Friedens-Warte.

Die Nation und die Friedensbewegung. Von Geheimrat Prof. Karl Lamprecht. Heft 7 der "Internationale Organisation". Preis brosch. 30 Pf. Berlin W., Bülowstrasse 66, Verlag der Friedens-Warte.

Helden. Gedichte von Karl Röhrig. Mit Buchschmut von Karl Bauer. Im Jubiläumsjahr 1913. Preis g

4 M, geb. 5 M.

Das Jahr des Erwachens. Zwei Erzählungen aus de Zeit der Befreiungskriege. Von Franz Adam Beyerlein. Preis 1,50 M. Berlin-Charlottenburg, Vita Deutsches Verlagshaus.

Meine Ehe mit Louise von Toscana. Von Enrice Con Toselli. Einzige autorisierte deutsche Ausgabe. 16 Bildern. Preis brosch. 3 M., geb. 4,50 M. Bass. Schweiz, Verlag von Paul Schmidt vorm. F. Festersen & Con Schweiz, Verlag von Paul Schmidt vorm.

Die Natur als Künstlerin. Ernst Haeckel. Formenschatz der Schöpfung. Dr. W. Breitenbach, Mit ca. 80 Bildertafeln. Preis brosch. 1,75 M, geb 280 M. Leuchtende Stunden. Eine Reihe schöner Bücher. Herausgegeben von Franz Goerke, Direktor der Urania, Berlin-Charlottenburg.

Die freiwillige Selbstversicherung in der Angestelltenversicherung. Ein Mahnwort an weite Kreise des Mittelstandes. Preis brosch. 20 Pfg. Essen a. d. R. 1913. Verlag des Verbandes kath. kaufm.

Vereinigungen Deutschlands (E. V.).

Wer ist versicherungpflichtig? - Die freiwillige Selbstversicherung. - Der Kreis der zur Selbstversicherung berechtigten Personen. - Gehaltsklassen und Beitragshöhe. - Was leistet die Versicherung? Berechnung der Versicherungleistungen. — Ruhen des Ruhegeldes und der Hinterbliebenenrenten. — Die Wartezeit. — Abkürzung der Waitezeit. - Wieviel Beiträge müssen in jedem Jahr entrichtet werden? Einzahlung der Beiträge. - Beitragsfreie Versicherung. - Wann ist die freiwillige Versicherung zulässig? - Adresse für die Stellung des Antrages.

Kreditprobleme des kaufmännischen Mittelstandes. Von A. Ecker. Essen a. d. R. 1913. Verlag des Verbandes kath. kaufm. Vereinigungen Deutschlands.

Kredit, Kreditgeschäft und Kreditarten. - Probleme der Kiedigewährung. - Probleme der Krediterlangung. Von den Kiediikosten. - Anlagen.

Berliner Börse von 1685-1913. Zum 50. Gedenktage der ersten Versammlung im neuen Hause. Von Georg Buss, Preis M 3,—. Berlin 1913. Preussische Verlagsanstalt G. m. b. H.

Die volkswirtschaftliche Bedeutung eines deutschen Reichspetroleummonopoles. Von Dr. rer. pol. Willy Korthäus. Preis brosch. M 2,00. Karlsruhe i.B. G. Braunsche Hofbuchdruckere und Verlag 1913. Eroberung des deutschen Petroleummarktes durch die Standard Oil Co. — Selbständiger Petroleumbandel. — Beseitigung der Selbständigkeit. — Beseitigung des ausländischen Wettbewerbs auf dem deutschen Petroleummarkte. - Beurteilung des Privatmonopoles der Standard Oil Co. in Deutschland. - Notwendigkeit eines Staatsmonopoles. - Beurteilung der Organisation des Petroleumhandels unter der Herrschaft des Trusts. - Beurteilung der Petroleumpreise unter der Herrschaft des Trusts. -Durchführbarkeit eines Staatsmonopols. — Die Durchführbarkeit ist auf alle Fälle gesichert, weil die trustfreien Leuchtölmengen in der Welt bequem den deutschen Markt decken können. — Beurteilung des staatlichen Monopolprojektes.

Handelshochschule München. Bericht über das Studienjahr 1912/13. Oktober 1912 bis Oktober 1913. Erstattet von dem Direktor der Handelshochschule Prof. Dr. M. J. Bonn. Entwicklungtendenzen der deutschen Volkswirtschaft. Akademische Festrede anlässlich des 25 jährig. Regierung-jubiläums seiner Majestät des Deutschen Kaisers. Wilhelm II, gehalten von Prof. Dr. Edgar Jaffé, München 1913. Buchdruckerei und Verlagsanstalt Carl Gerber.

Verwaltung. — Lehrkörper. — Studierende, Hörer und Hospitanten. — Vorlesungen, Uebungen, Prüfungen. Finanzielles Ergebnis. - Bibliothek, Wirtschaftarchiv und Sammlungen. - Verschiedenes. - Schlussbetrachtung. - Entwicklungtendenzen der deutschen Volkswirtschaft.

Der Unternehmer im Rahmen des Wirtschafts-verbandes. Ein Mahnwort an Deutschlands Gross-industrielle. Von Dr. Karl Nötzel. Preis brosch. 1.30 M. Hans Sachs Verlag, München-Leipzig, 1913,

Versuch einer Begriffsentwirrung innerhalb des sozialen Problems. - Der Unternehmer als Angehöriger eines Wirtschaftverbandes. -Die beruflichen Vertreter der

Unternehmerverbände.

Kommentar zum Versicherungsstempelgesetz vom 3. Juli 1913 nebst Ausführungsbestimmungen vom 15. September 1913. In Verbindung mit Dr. Paul Brüders und Dr. Simon Wertheimer. Herausgegeben von Dr. Otto Meltzing, Sekretär des Verbandes Deutscher Lebensversicherungsgesellschaften. Preis gebd. 3.60 M. Hamburg 1913. L. Friederichsen & Co.

Entstehung und Grundlagen des Gesetzes. - Inhalt des Gesetzes nebst Kommentar-Ausführungbestimmungen. Praktischer Teil. - Feuer-, Einbruchsdiebstahl- und Glasversicherung. - Transportversicherung. - Lebens-

versicherung.

#### Generalversammlungen.

(Die erste Zahl hinter dem Namen der Gesellschaft gibt den Tag der Generalversammlung an, die zweite den Schlusstermin für die Aktienanmeldung und die dritte den Tag der Bekanntmachung im Reichsanzeiger. Der Ort ist der Generalversammlungsort. Unsere Aufstellung enthält die Generalversammlungen sämtlich er deutscher Aktiengesellschaften.)

Actien - Bierbrauerei Bürgerliches Brauhaus, Stendal, 8.1., —, 20.12. • Actienbrauerei Union A.-G., Saarbrücken, 14.1., 11.1., 19.12. • A.-G. Schlossbrauerei Neunkirchen (vorm. Fr. Schmidt), Neunkirchen, 15. 1., —, 20. 12. • Actien-Zuckerfabrik Jerxheim, Jerxheim, 10. 1., —, 20. 12. • Actien-Zuckerfabrik Watenstedt, Watenstedt, 7.1., -, 20.12. Adlerbrauerei vorm. Rud. Dorst, Düsseldorf, 14. 1., 8. 1., 20. 12.
Altmünster-Brauerei A.-G., Mainz, 15. 1., 31. 12., 12. 12.
Bayerische A.-G. für chemische und landwirtschaftlich-chemische Fabrikate, München, 15. 1., 21. 12.

12. 1., 24. 12. • Brauerei-Gesellschaft Gg. Neff, Actienbrauerei, Heidenheim a. Brz., 12. 1., 9. 1., 24. 12. • Brauerei W. Isenbeck & Co. A.-G., Hamm i. Westf., 17. 1., 13. 1., 17. 12. • Brauerei Löwenburg vormals Karl Diehl A.-G., Zweibrücken, 24.1., 21.1., 22.12. • Bürgerl. Brauhaus A.-G. vorm. E. Radtke, Osterode (Ostpr.), 12.1., 7.1., 13.12.

Charlottenburger Wasserwerke, Berlin 15.1. 22. 12.

Deutsche Bierbrauerei A.-G., Berlin, 16.1., 13.1., 22.12. • Deutsche Industriegesellschaft A.-G., Regensburg, 16.1., 13.1., 18.12. Diamant-Werke Gebr. Nevoigt A.-G., Chemnitz, 17.1., 14.1., 23.12.

Eberswalder Brauerei A.-G., Eberswalde, 15.1., -. 23.12. • Express-Fahrradwerke A.-G., Neumarkt i. O. b. Nürnberg, 12.1., 6.1., 19.12. Gaswerk Philippsburg A.-G., Bremen, 17. 1., 14. 1., 22. 12. • Geraer Reitklub A.-G., Gera (Reuss), 10. 1., —, 24. 12. • Gilden-Brauerei A.-G., Dortmund, 15. 1., 10. 1., 24. 12. • Gummi-Werke "Elbe" A.-G., Hamburg, 6. 1., —, 22. 12.

Hofbräu A.-G. Bamberg, Bamberg, 17. 1., —,

15. 12.

Inselbrauerei Lindau A.-G., Lindau i. B., 12.1., 8. 1., 5. 12. • Ipsag A.-G. für Armaturen- und Apparatebau, Berlin, 6. 1., —, 23. 12.

Montan-A.-G. Balkan, Berlin, 14. 1., 10. 1.,

Ostdeutsche Buchdruckerei und Verlagsanstalt Ostdeutsche Buchdruckerei und Verlagsanstalt A.-G., Posen, 12. 1., —, 19. 12. • Ostdeutsches Grenzschlösschen Dampfbrauerei A.-G. St. Heymann, Eydtkuhnen, 17. 1., 14. 1., 24. 12.

Phönix A.-G. für Bauindustrie, Dinslaken, 10. 1., —, 20. 12.

Radebeuler Guss- und Emaillier-Werke vorm.
Gebr. Gebler, Dresden-A., 17.1., 14.1., 11.12. 
Rheinische Automobil - Gesellschaft A.-G., Mannheim, 13.1., 10.1., 9.12. 
Rheinische Portland-Cement-Werke, Cöln, 14.1., 10.1., 23:12. 
Rottweiler Pfauenbrauerei A.-G. vorm. C. Stille, Saarbeitschen, 17.1., 13.1., 17.12 brücken, 17, 1, 13, 1, 17, 12. Süddeutsche Patentmetallpapier-Fabrik

Fürth, 15. 1., 12. 1., 24. 12.

Schlossbräu Tutzing A.-G., München, 17.1., 14. 1., 23. 12.

Veithwerke A.-G., Frankfurt a. M., 14.1., 10.1., 20.12. • Vereinigte Brauereien A.-G., Meiningen, 15.1., 12.1., 22.12. • Vereinigte Brauereien A.-G., Stuttgart, 15.1., 12.1., 12.12. • Vereinigte Dampfingeleien und Industrie-A.-G., Berlin, 12.1., 8.1., 21.12. 24.12. Vereinigte Dänische Lebens-Versiche-ungs-A.-G. Hafnia Kopenhagen, 7.1., 6.1., 23.12.

• Voigtländer & Sohn A.-G., Braunschweig, 17.1.,

Waggon- und Maschinenfabrik A.-G. vorm. Busch, Dresden, 17.1., 11.1., 22.12. Wanderer-Werke vorm. Winklinofer & Jaenicke A.-G., Chemnitz, 21.1., 18.1., 19.12. • E. Wunderlich & Co. A.-G., Dresden, 12.1., 7.1., 11.12.

Verantwortlich für den redaktioneilen Teil: Hans Goslar in Charlottenburg.

# Geschäftswelt.

Die Mitteilungen in den folgenden Rubriken sind Darlegungen der Interessenten und erscheinen ohne Verantwortlichkeit der Redaktion und des Herausgebers.

#### Essener Credit-Anstalt in Essen-Ruhr.

igniederlassungen in: Altenessen, Bocholt, Andgniederlassungen in: Altenessen, Bocholi, Bochum, Borbeck, Bottrop, Dorsten i. W., Dortmund, Duisburg, D. Rubrort, Gelsenkirchen, Hambern, Hattingen, Herne, Homberg a. Ra., Iseriohn, Lünen a. d. Lippe, Mülheim-Ru'r, Münster i. W., Oberhausen (Rhid.), Recklingnausen, Wanne, Wesel u. Witten.

tien-Kapital und Reserven 116 Mill. Mark. Telegramm-Adresse: Creditansialt.

| 1 clegramm-Adresse: Cre il                            | anstalt. | [5055] | Diaunschwe   |
|-------------------------------------------------------|----------|--------|--------------|
| Pernsprech-Anschluse . Feron &                        | 1- 19 10 | 4 105  | Burbach .    |
|                                                       |          |        | Buillar      |
| lin freien Verkehr ermitte                            | lte Kur  | se     | Carlsfund    |
| Im freien Verkehr ermitte<br>Dez. 1913, abgeschlosser | 6 Uhra   | bends. | Carlsglück   |
|                                                       | Ge.      | Ange-  | Carlshall .  |
|                                                       | sucht    | boten  | Carnallshal  |
| Kohlen.                                               |          | 100000 | Deutschlan   |
| Adler hai tz                                          | 10-0     | 4000   | Einigkeit .  |
| Alte Haase                                            | 4050     |        | Fallersleber |
| Alte Haase Blankenburg Brassert                       | 1375     | 1450   | Felsenfest   |
| Braccart                                              | 1650     | 1725   | Gebra        |
|                                                       | -        | 10400  | Glückauf,    |
|                                                       | 2550     | -      | Giuckaul,    |
| - Illabhiis                                           | 5800     | 6200   | Günthersh    |
|                                                       | 49200    | 50300  | Hansa Sill   |
| Diergaidt                                             | 3050     | 3150   | Hedwig       |
| Diergardt                                             | 9250     |        | Heiligenmü   |
|                                                       | 40000    | 1700   | Heiligenro   |
| - " CALILLI HET I - POCCA                             | _        | 27200  | Heimboldsh   |
| TOULICLE Morgensonna                                  |          | 12000  | Heldrunge    |
|                                                       |          | 2675   | Heldrunge    |
| Graf Bismarck                                         |          | 65000  | Herfa        |
| Graf Bismarck Graf Schwerin                           | 11100    |        | Heringen.    |
| Heinrich                                              | 5500     |        | Hermann I    |
| Helene & Amalie                                       |          |        | Hohenfels    |
| Heimann I/III (3000 Kuxe)                             |          | 19000  | Hohenzolle   |
| Johann Doine Late                                     | 5000     |        | Hugo         |
| Johann Deimelsberg                                    | 6850     |        | Hüpstedt .   |
| Konig Ludwig                                          |          | 30500  | Immenrod     |
| CHDIAIIM                                              |          | 16700  | Irmgard .    |
|                                                       |          | 29500  |              |
|                                                       | 14800    | 15300  | Johannash    |
| Oespel Rudolf Schürb & Charlett                       | 2500     | 2550   | Kaiseroda    |
| Kudoli .                                              | 450      | 500    | Mariaglück   |
| Schurb & Charlottbg.                                  | 2100     |        | Marie        |
| Trier (3000 Kuxe) Unser Fritz                         | 6900     |        | Marie-Loui   |
| Unser Fritz Westfalen (10,000 Kuxe)                   | 16000    |        | Max          |
| Westfalen (10 000 Kuxe)                               | 1400     |        | Neurode .    |
| Braunkohlen.                                          | 1400     | 1430   | Neusollsted  |
| Rellerhammen Di                                       |          |        | Neustassfu   |
| Bellerhammer Brk.                                     | 1700     | 1800   | Prinz Euge   |
| Bruckdorf-Nietleben                                   | -        | 1800   | Ransbach.    |
| Germania                                              | 900      | 1000   | Reichenhal   |
| Jule Honnung                                          | 4700     |        | Rothenber    |
| numboldt .                                            | 1400     | 1475   | Sachsen-V    |
| 2connaid .                                            | 7500     | 7700   | Salzmünde    |
| Lucherberg                                            | 2150     | 2250   |              |
|                                                       | 8050     |        | Siegfried    |
| Neurath                                               | 700      |        | Siegfried-C  |
| Neurath<br>Prinzessin Victoria                        | 900      |        | Theodor .    |
| Schallmauer, Braunk                                   | 3450     |        | Thüringen    |
|                                                       |          |        |              |

Schallmauer, Braunk. . .

Wilhelma .....

| sen-Ri      | ihr.                          |                                     | Ge-<br>sucht | Ange-<br>boten   |
|-------------|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|------------------|
| sen, B      | ocholt,                       |                                     |              |                  |
| rsten       | 1. W                          | Kali-Kuxe und -Anteile.             |              |                  |
| nbera       | irchen,<br>a. Rh.,            | Aller Nordstern                     | 7950         | 8100             |
| Ulheim      | a. Rn.,<br>-Ru'ir,<br>ckling- | Aller Nordstern                     | 1200         | 1250             |
| .), Re      | ckling-                       | Beienrode                           | -            | 3850             |
| 6 Mill      | Mark.                         | Bergmannssegen                      | 4200         | 4350             |
|             | [5055]                        | Braunschweig-Lüneburg .             | 2450         | 2550             |
|             |                               | Burbach                             | 9200         | 950)             |
| nd 844      | 34, 195,<br>1.                | Butilar                             | -            | 4050             |
| e Kur       | se                            | Carlsfund                           | 4050         | 4250             |
| Uhra        | bends.                        | Carlsglück                          | 350          | 400              |
| Ge-         | Ange-<br>boten                | Carlshall                           | 1250         | 1325             |
| sucht       | boten                         | Carnallshall                        | 2000         | 2600             |
|             | 2017                          | Deutschland, Justenbg               | 2000<br>2750 | 2100<br>2850     |
| 4050        |                               | Einigkeit Fallersleben              | 1025         | 1100             |
| 1375        | 1450                          | Falsenfest                          | 2450         | 2550             |
| 1650        | 1725                          | Felsenfest                          | 2400         | 3500             |
|             | 10400                         | Gebra Glückauf, Sondershausen       |              | 17400            |
| 2550        |                               | Günthershall                        | 4400         | 4550             |
| 5800        | 6200                          | Hansa Silberberg                    | 4700         | 4850             |
| 3050        | 50300                         | Hedwig                              | 1075         | 1150             |
| 9250        | 3150<br>9550                  | Hedwig                              | 950          | 1000             |
| 0000        | 9550                          | Heiligenroda                        | 9200         | 9400             |
|             | 27200                         | Heimboldshausen                     |              | 1800             |
|             | 12000                         | Heldrungen I                        | 700          | 750              |
| _           | 2675                          | Heldrungen II                       | 800          | 850              |
|             | 65000                         | Herta                               | -            | 2250             |
| 1100        | -11                           | Heringen,                           | 5100         | 5250             |
| 5500        | 5850                          | Hermann II                          | 1250         | 1325             |
| 8400        | 19000                         | Hohenfels                           | 3650         | 4000             |
| 5000        | 5100                          | Hohenzollern                        | 5300         | 5600             |
| 6850        | 7000                          | Höngtodt                            | 7300         | 7500             |
|             | 30500                         | Hugo                                | 2475         | 2550             |
|             | 16700                         | Irmaard                             | 3600         | 3750             |
|             | 29500                         | Irmgard<br>Johannashall             | 600          | 650              |
|             | 15300                         |                                     | 2250         |                  |
| 2500        |                               | Mariaglück                          | 1150         | 1225             |
| 450<br>2100 |                               | Marie                               | 1130         | 2550             |
| 6900        |                               | Marie-Louise                        |              | 2550             |
| 6000        | 1000                          | Max                                 | 2950         |                  |
| 1400        |                               | Neurode                             |              | 2250             |
| 2100        | 1400                          | Neusollstedt                        | 2850         | 2900             |
| 150         | -                             | Neustassfurt                        | -            | _                |
| 1700        |                               | Prinz Eugen                         | 3500         | 3650             |
| -           | 1800                          | Ransbach                            | 2050         | 2150             |
| 900         |                               | I Kaichanhall                       | 1075         | 1150             |
| 1400        | ,000                          | Rothenberg                          | 2200         |                  |
| 7500        |                               | Sachsen-Weimar                      | 6500         |                  |
| 2150        |                               | Rothenberg Sachsen-Weimar Salzmünde | 4900         |                  |
| 8050        |                               | Siegfried I                         | 3150         |                  |
| 700         |                               | Theodor                             | 2950         |                  |
| 900         |                               | Ineodor                             | 3500         |                  |
| 3450        |                               | Thüringen                           | 3050         | In a contract of |
| 2500        | 0000                          | Volkenroda<br>Walbeck               | 4400         |                  |
|             |                               |                                     | -            | 3500             |

| 1 |                      | Ge-<br>sucht   | Ange-<br>boten |
|---|----------------------|----------------|----------------|
| l | Walter               | 1100           | 1150           |
| į | Weyhausen            | -              | 2250           |
| ļ | Wilhelmine           | 7200           | 7500           |
| ı | Wilhelmshall         | 7300<br>17500  | 7500           |
| ļ | Wintershall          | 17500          | 100            |
| I | Kali-Aktien.         | 471            | 100/           |
| ŀ | Adler Kaliwerke      | 471 2          | 49%            |
| ı | Bismarckshall        | 431/           | 809/4          |
| i | Hallesche Kaliwerke  | 411/2          |                |
| i | Hattorf              | 94º/c<br>31¹/2 | 321/2          |
| - | Heldburg Justus Act  | 750/0          | 76%            |
| ì | Krügershall          | 1050/          | 107%           |
|   | Ronnenberg Act       | 860            | 880/           |
|   | Salzdethfurt         | 290%           | 3003/          |
|   | Steinförde           | 290/6          | 310/0          |
|   | Teutonia             | 60'/0          | 620/0          |
|   | Erzkuxe.             | 1975           |                |
|   | Apfelbaumer Zug      | 450            | 500            |
|   | Eiserner Union       | 750            | 850            |
|   | Fernie               | 2650           | 2750           |
|   | Flick                | 60             |                |
|   | Freier Grunder BgwV. | 600            |                |
|   | Ver. Henriette       | 800            |                |
|   | Louise Brauneisenst  | 1725           | 1775           |
|   | Neue Hoffnung        | 1/75           | 1150           |
|   | Wilhelmine           | 1075           | 1150           |

für den zweiten Halbjahrsband 1913 können zum Preise von M. 1.50 direkt von uns, sowie durch alle Buchhandlungen bezogen werden.

Plutus Verlag Berlin W. 62, Kleiststr. 21.

## Anzeigen des Plutus.

|                                                                              |                                              | Alize                    | igen d            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Bilanz für d                                                                 | as Geschäftsj                                | ahr 1912/13              | 3.                |
| Aktiva.                                                                      |                                              | M. [P]                   | M.  P1            |
| Grundstück Buchpreis am 1. Novem Zugang                                      | ber 1912 .                                   |                          | 142 645 08        |
| Gebäude- und Anlagen<br>Buchpreis am 20. Febru<br>Zugang 1904/12 abz.        | ar 1904                                      | 67 000 -                 |                   |
| M. 156.13 Abgang                                                             | M. 456 529,82<br>20 473,19                   | 477 003 01<br>544 003 01 |                   |
| Abschreib. 1905/12<br>Abschreib. 1912/13                                     | M. 43 929,82<br>., 10 073,19                 | 54 003 01                | 490 000 —         |
| Werkstatt-Einrichtung<br>Buchpreis am 20. Febru<br>Zugang 1904/12 abz.       |                                              | 16 000 —                 |                   |
| M. 275,92 Abgang<br>Zugang 1912/13                                           | M. 392 119,56<br>132 940,32                  | 525 059 88<br>541 059 88 |                   |
| Abschreib. 1905/12<br>Abschreib. 1912/13<br>Extraabschreib. 1912/13          | M. 157 019 56<br>,, 38 440,32<br>,, 26 000,— | 221 459 88               | <b>3</b> 19 600 — |
| Buchpreis am 20. Febru<br>Zugang 1904 12 abz.                                |                                              | 5 030 —                  |                   |
| M. 1921,69 Abgang<br>Zugang 1912 13 abz.<br>M. 545,— Abgang                  | M. 262 100,31<br>, 7 218,50                  | 269 318 81               |                   |
| Abschreib. 1905/12<br>Abschreib. 1912/13                                     | M. 87 430,31<br>,, 18 618,50                 | 274 348 81               |                   |
| Extraabschreib. 1912/13<br>Mobilien und Utensilien<br>Buchpreis am 20. Febru | 12 000,—                                     | 8 200 —                  | 156 300 —         |
| Zugang 1904/12 abz.                                                          | M. 130 021,30<br>41 166,19                   | 171 187 49<br>179 387149 |                   |
| Abschreib. 1905/12<br>Abschreib. 1912/13<br>Extraabschreib. 1912/13          | ,, 4 166,19                                  | 179 386 49               | 1 —               |
| Modelle Buchpreis am 20. Febru Zugang 1904/12                                | M. 45 068.71                                 | 5 000 -                  |                   |
| Zugang 1912 13  Abschreib. 1905/12                                           | " 12 738 01<br>M. 50 067,71                  | 57 806 72<br>62 806 72   |                   |
| Abschreib. 1912/13<br>Klischees<br>Buchpreis am 20. Febru                    | ., 12 738.01<br>ar 1904                      | 62 805 72                | 1                 |
| Zugang 1904 12<br>Zugang 1912 13                                             | M. 8 962,68<br>,, 1 235 16                   | 10 197 84                |                   |
| Abschreib. 1905/12<br>Abschreib. 1912/13                                     | M. 9 561,68<br>1 235,16                      | 10 796 84                | 1 —               |
| Patente Buchpreis am 20. Febru Zugang 1904 12                                | M. 37 896,36                                 | 62 697 25<br>42 609 26   |                   |
| Zugang 1912/13  Abschreib. 1905/12                                           | ., 4712.90<br>M. 100 592,61                  | 105 306 51               |                   |
| Abschreib. 1912/13 Werkzeuge Bestand am 31. Dezemb                           | 4 712,90<br>er 1911                          | 136 520 44               | 1 —               |
| Zugang 1912<br>Zugang 1912/13                                                | M. 44 239,20<br>51 042,10                    | 95 281 30<br>231 801 74  |                   |
| Abschreib. 1911/12<br>Abschreib. 1912/13                                     | M. 93 759,64<br>,, 46 042.10                 | 139 801 74               | 92 000 —          |
| Fabrikations-Konto  a) Konsignationswagen Bestand am 31. Okto                | und -Waren,<br>ober 1913                     | 315 513 17               |                   |
|                                                                              | a 31. Okt. 1913<br>m 31. Okt. 1913           | 571 188 04<br>973 705 78 | 2 721 590 27      |
|                                                                              | Transport                                    |                          | 3 922 139 35      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            | -                                            |                                                                                      |                                                                    | T C                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Transpert                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                            |                                              | 3 922                                                                                |                                                                    | 3                                       |
| Betriebs-Material-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1157                                                                       |                                              | 0 /22                                                                                | 10)                                                                |                                         |
| Bestand am 31. Oktober 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                              | 25                                                                                   | 131                                                                | 4                                       |
| Handlungs-Material-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                              | -                                                                                    |                                                                    |                                         |
| Bestand am 31, Oktober 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                            |                                              | 13                                                                                   | 764                                                                | 2                                       |
| Interims-Konto Best. am 31. Okt 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - 7 - 1                                                                    |                                              | 33                                                                                   | 814                                                                | 7                                       |
| Kassa-Konio Best. am 31. Okt. 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                            |                                              | . 29                                                                                 | 703                                                                | 6                                       |
| Kaitions-Konto Best. am 31. Okt. 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                              | 7                                                                                    | 641                                                                | -                                       |
| Wechsel-Konto Pest. am 31. Okt. 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10 3                                                                       |                                              | 72                                                                                   | 288                                                                | 2                                       |
| Bank-Konto Best. am 31. Okt. 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | The second                                                                 |                                              | 15                                                                                   | 726                                                                | 2                                       |
| DebitKonto Best. am 31. Okt. 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            |                                              | 1 185                                                                                | 928                                                                | 3                                       |
| 2001. 20010 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |                                              | 306                                                                                  |                                                                    | _                                       |
| Passiva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                            |                                              | M                                                                                    |                                                                    | ŀ                                       |
| Aktienkapital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 118 8                                                                      |                                              | 2 250                                                                                |                                                                    |                                         |
| Hypotheken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                              | 250                                                                                  | 000                                                                | -                                       |
| Reservefonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                            |                                              | 960                                                                                  | 000                                                                | -                                       |
| Beamten- u ArbUnterstützungsfonds .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 33 641                                                                     | _                                            | 2.23                                                                                 |                                                                    |                                         |
| Zugang an Zinsen 1913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 345                                                                      |                                              | 34                                                                                   | 986                                                                | 6                                       |
| Bank-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                            |                                              | 320                                                                                  | 597                                                                | 9                                       |
| Anzahlungs-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3633                                                                       |                                              | 26                                                                                   | 100                                                                | -                                       |
| Kreditoren-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 3 18                                                                    |                                              | 771                                                                                  | 857                                                                | 1                                       |
| Interims Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 39.                                                                        |                                              | 98                                                                                   | 947                                                                | 1                                       |
| De'kredere-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1303                                                                       |                                              | 75                                                                                   | 191                                                                | 4                                       |
| Talonsteuer-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100                                                                        |                                              | 7                                                                                    | 500                                                                |                                         |
| Dividenden-Konto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -111/2                                                                     | -11                                          |                                                                                      | 562                                                                | 000                                     |
| Reingewinn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | RED A                                                                      |                                              | 510                                                                                  | 394                                                                | ć                                       |
| zeombe with the state of the st |                                                                            |                                              | 5 306                                                                                | 137                                                                | 3                                       |
| Gewinn- und Verlust-Rechnung p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | er 31. (                                                                   |                                              |                                                                                      |                                                                    |                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | М.                                                                         | PI                                           |                                                                                      |                                                                    | F                                       |
| Debet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                            |                                              |                                                                                      |                                                                    |                                         |
| Debet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AVI.                                                                       | 1,                                           |                                                                                      |                                                                    | 5                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AVI.                                                                       | 1,                                           | 248                                                                                  | 056<br>897                                                         |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | WI.                                                                        |                                              | 248                                                                                  | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | Sallin S                                     | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073                                                                     | Sallin S                                     | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073                                                                     | 19                                           | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                            | 19                                           | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440                                                           | 19                                           | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073                                                                     | 19                                           | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618                                                 | 19<br>32<br>50                               | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66                                       | 19<br>32<br>50                               | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738                             | 19<br>32<br>50<br>19                         | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235                    | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16             | 248<br>6                                                                             | 056                                                                |                                         |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248 6                                                                                | 056<br>897                                                         | 8                                       |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235                    | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248 6                                                                                | 056                                                                | 8                                       |
| Handlungsunkosten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248 6                                                                                | 056<br>897                                                         | 8                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen Zinsen Abschreiburgen: Gebäude und Anlagen Werkstatt-Einrichtung Extraabschreibung Betriebs-Einrichtung Extraabschreibung M. 18 618,50 12 000,— Mobilien- u. Utensilien Extraabschreibung M. 4 166,19 Extraabschreibung M. 37 000,— Modelle Klischees Patente Werkzeuge Rücklage für den Beamten- und Arbeiter- Unterstützungsfonds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248 6                                                                                | 056<br>897                                                         | 60                                      |
| Handlungsunkosten Zinsen Zinsen Abschreiburgen: Gebäude und Anlagen Werkstatt-Einrichtung Extraabschreibung Extraabschreibung M 38 440,32 26 000,— Betriebs-Einrichtung Extraabschreibung M 18 618,50 12 000,— Mobilien- u. Utensilien Extraabschreibung M 4 166,19 m 37 000,— Modelle Klischees Patente Werkzeuge Rücklage für den Beamten- und Arbeiter- Unterstützungsfonds Rücks ellut g zur Wehrsteuer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248 6                                                                                | 056<br>897                                                         | 60                                      |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10                                                           | 056<br>897<br>026<br>000                                           | 69                                      |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30                                                     | 026<br>000<br>000                                                  | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2                                                | 026<br>000<br>000<br>000<br>500                                    | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2                                                | 026<br>000<br>000<br>000                                           | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337                                   | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>500                      | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337<br>41                             | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>500<br>102               | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen Abschreibungen: Gebäude und Anlagen Werkstatt-Einrichtung Extraabschreibung Betriebs-Einrichtung Extraabschreibung M. 18 618,50 12 000,— Mobilien- u. Utensilien Extraabschreibung M. 4 166,19 Extraabschreibung M. 5 1000,— Modelle Klischees Patente Werkzeuge Rückstellug Extraabschreibung Extraabschre | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337<br>41                             | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>500                      | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712           | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90       | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337<br>41<br>976                      | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>500<br>102<br>375        | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen Zinsen Abschreibungen: Gebäude und Anlagen Werkstatt-Einrichtung Extraabschreibung Betriebs-Einrichtung M. 38 440,32 26 000,— Betriebs-Einrichtung Extraabschreibung M. 18 618,50 12 000,— Mobilien- u. Utensilien Extraabschreibung M. 4 166,19 Extraabschreibung M. 37 000,— Modelle Klischees Patente Werkzeuge Rücklage für den Beamten- und Arbeiter- Unterstützungsfonds Rücks ellurg zur Wehrsteuer Rückstellung zur Talonsteuer Tantiemen und Gratifikationen an Aufsichtsrat, Direktion und Beamte 150/0 Dividende von Wortrag auf neue Rechnung  Kredit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712<br>46 042 | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90<br>10 | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337<br>41<br>976                      | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>500<br>102<br>375        | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712<br>46 042 | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90<br>10 | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337<br>41<br>976                      | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>500<br>102<br>375        | 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 |
| Handlungsunkosten Zinsen Zinsen Abschreibungen: Gebäude und Anlagen Werkstatt-Einrichtung Extraabschreibung Betriebs-Einrichtung M. 38 440,32 26 000,— Betriebs-Einrichtung Extraabschreibung M. 18 618,50 12 000,— Mobilien- u. Utensilien Extraabschreibung M. 4 166,19 Extraabschreibung M. 37 000,— Modelle Klischees Patente Werkzeuge Rücklage für den Beamten- und Arbeiter- Unterstützungsfonds Rücks ellurg zur Wehrsteuer Rückstellung zur Talonsteuer Tantiemen und Gratifikationen an Aufsichtsrat, Direktion und Beamte 150/0 Dividende von Wortrag auf neue Rechnung  Kredit.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712<br>46 042 | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90<br>10 | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337<br>41<br>976<br>M<br>12<br>963    | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>375<br>626<br>748        | 3                                       |
| Handlungsunkosten Zinsen Zinsen Abschreiburgen: Gebäude und Anlagen Werkstatt-Einrichtung Extraabschreibung Betriebs-Einrichtung Extraabschreibung M. 38 440,32 26 000,—  Betriebs-Einrichtung Extraabschreibung M. 18 618,50 12 000,—  Mobilien- u. Utensilien Extraabschreibung M. 4 166,19 " 37 000,—  Modelle Klischees Patente Werkzeuge Rücklage für den Beamten- und Arbeiter Unterstützungsfonds Rücks ellurg zur Wehrsteuer Rückstellung zur Talonsteuer Tantiemen und Gratifikationen an Aufsichtsrat, Direktion und Beamte 15% Dividende von Wortrag auf neue Rechnung  Kredit. Gewintvortrag per 1912                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10 073<br>64 440<br>30 618<br>41 '66<br>12 738<br>1 235<br>4 712<br>46 0+2 | 19<br>32<br>50<br>19<br>01<br>16<br>90<br>10 | 248<br>6<br>211<br>4<br>10<br>30<br>2<br>85<br>337<br>41<br>976<br>M12<br>963<br>976 | 026<br>000<br>000<br>000<br>500<br>292<br>375<br>626<br>748<br>375 | 3 3                                     |

Rechnung per 31. Oktobe 1913 einer eingehenden Prüfung unter zogen und bestätigen deren Uebereinstimmung mit dea von uns eber falls geprüften ordnungsgemäss geführten Büchern der Ges Ilschaf
Berlin, den 3. Dezember 1913.

Deutsche Treuhand-Gesellschaft
gez.: Bodinus. ppa Heiser.

gez.: Bodinus. ppa Heiser.

Die Generalversammlung vom 22. Dezember 1913 hat ein
Dividende von 15% für das Geschäftsjahr 1912/13 beschlosser
welche gegen Einsendung des Dividendenscheines No. 10 be
der Hauptkasse der Gesellschaft in Zwickau i. Sa., bei der Ueinshank in Zwickau und deren Ableilung Bestechel er Gebeit einsbank in Zwickau und deren Abteilung hentschel & Schul daselbst sowie bei der H. Busse & Co., Aktiengesellschaft i Berlin W. 8, Behrenstr. 30, sofort zahlbar ist. Die Aushändigun der neuen Serie Dividendenbogen für unsere Aktien von Numme 1 bis 1000 wird im Laufe des Monats November 1914 vorgenomme

Zwickau i. S., den 22. Dezember 1913.

Der Vorstand der Firma L. Horch & Cie., Motorwagenwerke, Aktiengesellscha G. Holler.